













## Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

pon

h. knadifuß

XXII

Tiepolo

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1897 Lightly

Don

## Franz Permann Meißner

Mit 74 Abbildungen nach Gemälden und Radierungen



85/110

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1897 ND 623 T5M5

on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luguriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

## eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1—50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Unsgabe, auf welche sede Buchhandlung Vestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.



Mbb. 1. Bilonis Giovanni Battifta Tiepolos, Stich nach feinem Gemalbe von Alegander Longhi,



## Giovanni Battista Tiepolo.

Fiepolo! . . . es gibt Ramen, welche mit einem Schlage das erschöpfende Programm eines ganzen Zeitatters vor Augen zu stellen vermögen. Man sage "Dante" oder "Giotto" mit verständnisvollem Tonfall, und die herbe Großartigkeit des Trecento scheint sich in ein nach allen Seiten fest umrissenes Bild gewandelt zu haben, man murmete mit einer von Grauen nicht gang freien Andacht den Ramen: "Michelagniolo", und das fühne Übermenschentum ber Hochrenaissance steigt mit adlerstarker Willenstraft vor unserem inneren Gesicht in dieser grandiosen Erscheinung zur Sonne empor und späht aus, neue ethische Werte zu finden und die wilde Formenschönheit seiner ästhetischen Welt damit zu erfüllen. So enthält "Dürer" die Reformation, und wenn man von "Tizian" fpricht, fo flingt es im Ohr mit fernen Jugendstimmen von einer versunfenen Märchenherrtichfeit und von kosender Luft der Sinne. Tiepolo ist nicht halb so groß als einer dieser ge= nannten Kunstherven; legt man an ihn statt des geschichtlichen Magstabes der Renaiffance, beren letter Meilenstein er ift, irgend einen der Afthetik im absoluten Sinne, sei es nach der Seite der Idee, ber Form, des blogen Naturverhältniffes, — dann schrumpst er sogar noch mehr zu= sammen, und man versteht, warum nahezu feines der allgemeinen kunstgeschichtlichen Werke bis zu Tiepolo, dem Zeitgenoffen des großen Friedrich, Ludwigs XV, Boltaires und Rouffeaus, reicht; - denn Tiepolo ist in Sinsicht auf die ins Bertikale gerichtete menschliche Arbeitstraft der Jahr=

tansende tein Zielpunft und fein mufter= gültiger Wert. — Unter biefer Feststellung und Voraussetzung indessen durfen wir uns an ihm als an einer üppigen Wunder= blume, die einen berauschenden Duft aus ihrer farbenprächtigen Blüte fendet, vorwurfslos erfreuen; denn er ist nicht bloß ein virtuoser Tausendfünftler, sondern auch ein herzumschmeichelnder Farbenbarde; er ift auch nicht bloß eine durch das Geschick ihrer Sände imponierende Gestalt inner= halb einer gewiffen intereffanten Beit, - er ift vielmehr im Programm bes mächtigften Kunststils sowie zugleich der mehr als 1000 Jahre umfaffenden Rulturentwickelung von Benedig die letzte rauschende Symphonie, — denn nur zwei Jahrzehnte nach seinem Tod bricht die Republik Benedig endgültig in sich zusammen. Er ist ein fesselndes Zeitphänomen als "ber lette große Benezianer" und als der lette bedeutende Renaissancemensch. — Wuchtvoll hat er noch einmal die ungeheure Schaffens= kraft der Vorangegangenen jenseits der Alepen entfaltet. — er hat in seinem Werk noch einmal an einer Stelle vereinigt, was die Schönheit und die Bedeutung des Quattrocento und des Cinquecento ausgemacht. und es schwächt diesen Gindruck davon nur wenig ab, daß seine schwungvollen und reichbewegten Schilderungen weniger der natürlichen Leidenschaft als dem heißen Fieber einer Zeit entstammen, die bereits den hippotratischen Zug im Gesicht hat. Was sein Manget als schöpferischer Künstler ist: die fehlende elementare Natur, — das ersetzt er bis zu einem gewissen Grade

durch seine kulturhistorische Bedeutung innerhalb feiner Beit, beren feinste Buge er mit den geschärften außeren Sinnen des Berfallmenschen betauscht und sichtbar in seinem Werk verarbeitet hat. — Er ist nämlich nicht nur ein Rachempfinder Beroneses in den tünstlerischen Mitteln und Wirkungen, sondern vielmehr eine Barallelerscheinung zu hat jener une die edlen und ent= zückenden Bestalten des venezianischen Cinquecento und die märchenhafte Bracht, in der sie sich bewegten, in der graziösesten Runft seiner Epoche gezeichnet und gematt, so hintertieß uns Tiepoto zweihundert Jahre später in fast anatoger Bedeutung ein beranichendes Karnevalsbild von jenem Berfallvenedig im XVIII. Jahrhundert, das singend, tanzend, fokettierend, in lechzenden Bügen den letten Lustbecher schlürfend, mit blinden Ungen den nahen Abgrund nicht fah; die leidenschaftlichen Bewegungen des feurigen Monferrinareigens und der wirbelnde Rhythmus des zur Berfallzeit nicht minder beliebten Furlanatanzes flehen mit der schmeichterischen Brünstigkeit einer witben. schier zigennerhaften Sochlandsweise durch die faumeinden Exstasen seiner Matertunft, und alle Stimmen daseinsvergessener Lust jandzen in ihr. — jo jcheint es. — znr letten Sinntosigfeit auf, um den grauen Afcherwittwoch noch hinzuhalten, deffen erfte Stunde eben anbricht.

Benedig! — Wie verändert ist im XVIII. Jahrhundert das Menschensein in den Lagunen gegenüber dem reichen und ansgegohrenen Bitd der Anttur im XVI. Jahr= hundert! Rur die ewig farbenvolle und mitde Natur ist noch da und nur noch die architettonische Antisse von einst; auch der Narneval lebt noch, und die großen Teite mit ihrem reichen Brunt werden noch ebenjo ceremoniell und mit densetben verknöcherten Symbolen gefeiert wie einst, aber es find andere Menschen als einst, die im Zuge mit hochmütigem Antlig gehen und icharf um sich ichanen, ein winkendes Liebesabenteuer, einen tollen Streich, eine armjetige Intrigue zu erspähen. Nur Schatten wandeln über die Bühne, der geniate Schwung ift beraus, ber Charafter verderbt, die Rotetterie ift in nervojer Beiliffenheit dabei, Leidenschaft zu markieren. Die in naturechter Ericheinung fehr felten geworden in. Die geietlichaftliche Phraje

ist an die Stelle der einstigen reichen Durchschnittsbildung gefreten; Mann und Beib erbauen fich an ben berben Boten ber Bolfefomodie in erichütternder Benngfamfeit; fein Beift wurzt mehr bas Benußteben wie zur Beit ihrer Borfahren, und Bolfstomödie, Ballett, Spieloper, ber geschickte Moralphilister Goldoni, ein bischen Rirchenmufif, ein bisichen dekorative Malerfunft machen ihr ganzes geistiges Bedürf-Dante mußte jogar eines Tages nis ans. befonders für fie wieder entdeckt werden, -Boccaccio freitich und besonders die Liebes= abentener in Taffos "Jerufalem" und Arioftos "Roland" haben sie, wie Tiepolo beweist, nicht veraessen.

Bon der alten Aristofratie waren nur noch die Ramen da. Die Männer er= hielten fich nicht mehr burch thatige Geefahrt und Kaufmannschaft frisch für ihre Staatsgeschäfte; sie prunkten nur noch mit ber Burde ber letteren, waren fonft un= thätig, verweichlicht, nach französischem Minfter vergedt und ichwentten mit gier= licher Verbuhltheit gegen die noch immer schönen Franen den Dreifpit, - jenen durch Berdis Arie im "Karneval" unsterblich ge= wordenen "Ont mit drei Eden", welcher mit allem Drum und Dran charakteristisch für die Zeif geworden ift. Die großen Bermögen ichmolgen in wilder Spielleidenschaft und durch die Regatten zusammen, – das Bravitum blühte, — um die unterirdischen Gefängniffe und die Bleidacher von G. Marco als Beilanstatten für Lippenvoreiligfeit fpann fich ein gang Europa beschäftigender romantischer Nimbus, wie er uns aus Schillers Beisterseher und zahlreichen Romanen jener und ber folgenden Beit vor Angen tritt; die Charattere verrohten; edle Namen, wie die der Bifani, Contarini, find ate Bauditen, Schmaroper, Sochstapler ber Nachwelt überliefert, und wenn man die Standater innerhalb ber Befellichaft, jogar innerhalb der Alosiermanern, soweit sie nicht vor der Offentlichfeit unterdrücht wurden, überblickt, jo stannt man über das berjumpfte Chr= und Sittlichkeitebemußtfein. Lurus, Spiet, Maitreffenwirtschaft fragen in gleicher Beise an Bermögen und Lebenstraft, -- eine nervoje Unstetigfeit trieb diese Berfallvenezianer zügeltos von Genuß zu Genuß.

Bon der alten orientalischen Abgeschloffen-



Abb. 2. Die heilige Katharina von Siena, Gemalbe. Wien. (Rach einer Criginalphotographie von Franz hanistängl in München.)



heit des Frauentebens war jest teine Spur mehr vorhanden. Die Franen hatten des= halb auch längst die eigentümliche suße Blume findstöpfiger Schönheit eingebüßt, wie sie manchmal Tizian gebildet, Beronese aber in einer herrlichen Galerie hinterlaffen Da die Che in der vornehmen, jest hat. um zahlreiche wohlhabende Bürgerfamilien vermehrten Welt noch immer lediglich ein Geschäft war, hatte sich die illegitime Liebe als ein felbstverständlicher Ersag üppig ausgebildet. Sie wurde sportsmäßig und mit frivoler Schamlosigteit seitens der vornehmsten Franen selbst gepflegt. Die Toilette, der Spaziergang, die nächtlichen Aben= tener bilbeten, wie Molmenti in seiner entnervt, die Anschauungen versumpst durch und durch und in einem pathologischen Tanmel nur bedacht, die Sinnlichteit, welche ber Rasse eigen ist, zügetlos anzustacheln.

Dem Sittenversall entsprach der politische wie der wirtschaftliche. An die Stelle des lebenslustigen Fleißes und kühner Thatstraft war ein abentenerlich verträumter Zug voll Gleichgültigkeit und voll unedler Genußlust getreten. Handel und Gewerbe siechten; die stolzen Flotten waren auf eine Hand voll untüchtiger Schiffe zusammensgesunken; es gab keine lebenssähige Staatstiee mehr, man vertraute vielmehr den Ränken einer ebenso geriebenen als skrupelslosen Diptomatik, um sich innerhalb der



Mbb. 3. Jofua gebietet ber Conne Stillftanb, Gemalbe. Mailanb.

geistvollen Kulturgeschichte von Benedig es geschildert hat, die Beschäftigung der Patri= zierinnen; "fie liefen in Begleitung des Cicisbeo, des Hausfreundes, in unzüchtiger Aleidung über die Straße, überließen ihre Kinder den Bofen und Dienern, gaben bei ihren Besuchen Bisitentarten mit anstößigen Vignetten ab", und sie waren hinter allen Sensationen der Unnatürlichkeit her, obgleich sie wie ihre Genossinnen zu Versailles und Fontainebleau bei Schäferspielen und den sehr beliebten Ditettantenaufführungen die Natur in jeder Weise anschwärmten. Periide, das Schönheitspflästerchen, das Rokettieren mit dem Fächer und eine hoch ausgebitdete Sprache mittels feines finnreichen Gebrauchs geben hier dasselbe Renn= zeichen wie bei den Männern der Dreispit und die Aniehosen. Die Menschen waren potitischen Zustände zu behaupten. stolze Zeit, in der Benedig als Großmacht alle Meere beherricht, lebte nur noch in der würdevollen Manier und dem prahlerischen Selbstbewußtsein der Signorie; fie war in Wirklichkeit ein verblagter Traum von einst. — und wie die Denkmäler von alter Pracht an den Kanälen in traum= haftem Schweigen gleichmütig Tage und Wochen sich folgen sahen, dämmerte Staat und Bott in thatenlojer Traumjeligkeit da= hin und hatte längst aller seiner edelsten Kräfte vergessen. — Diese romantische Bergangenheits= und Ruinenpoefie, Diefes See= tendämmern ist ohnehin die Stimmungssphäre Italiens im vorigen Jahrhundert; sie greift von dort mit dem sinnlichen Geschmack des Barocco (und Rokoko) nach dem übrigen Europa hinüber, wo sie sich mit



Abb. 4. Dedenteil aus ber Billa Rationale. Gira.

einer empfindsam pathetischen, einer schwa dronierenden Auffaffnug von der Antite im Stil der lateinischen Berfallschriftsteller verband. In Benedia fehtten diese Beziehungen zur Antike, gab vielmehr der Drient Die charafteristische Färbung dieser Romantif. Jener Drient, welcher in S. Marco und im Dogenpataft alle Zanber seines geheimnisvollen, die Ginne verwirrenden und die Phantafie erotisch entzündenden Stils abgedrückt und auch fonft allerorten wie ber lette Sanch eines undefinierbaren Par füms durch die milde Luft zog. Diefer geheimnisvolle Orientalismus, der über Benedig vollständig bestimmend bis tief ins Quattrocento binein schwebt, ift nie gang verichwnuden. Wer die Malereien und die großen Bauten betrachtet, welche Giovanni Bellini, Tigian, Tintoretto, Beroneje, welche Sanfovino, Sammichete, Palladio in Benedig hinterlaffen haben, der erfennt anch hier diefes prientalische Stimmungselement teils offen liegend teils verborgen überall; mit uriprünglicher Mraft aber entfaltet es fich wieder gur Beit bes Baroditile, ber anch außerhath Benedigs jo viete frappante Wesenszüge mit dem Drient gemeinsam hat, und jest in Benedig selbst mit heißen Bulssen altes erfüllt, was an Deforation, Kunstsgewerbe, Architektur geschaffen wird. Die arabisch orientalische Formenwelt kommt dabei nicht oder doch nur wenig zur Gelstung, dasür aber die brütende Sinnlichkeit, welche in ihnen steckt und nun in den wulftigen Barocksormen in weitem zeiklichen Umfreis um den genialen Longhena herum zum leidenschaftlichen Ausdruck kommt.

Dieser Entartungsstil der Renaissancebewegung, der sehr viel Schönes hervorgebracht, paste wunderbar hinein in die venezianische Welt, und er vervollständigt erst das Milien des Bersallvenezianers, wenn auch weuiger in architestonischer als deforativer Beziehung. Hervorgegangen aus der Berschmetzung der italienischen Renaissance mit den nationalen Stilen des übrigen Europa, aus einer dadurch hervorgerusenen Berwitderung des Geschmack, ist er mit der Übertreibung der natürlichen Formen, der Durchbrechung aller ruhigen Linien und Flächen jo recht ein Ausbruck der despotischen Willfür, des virtuojen Alles= fonnens, dem das reine Gefühl für die Natur verloren gegangen ist. Lannisch, willfürlich, gewaltsam, sinnlich frivol, war er der natürliche Lieblinasstil der Macht= haber im XVII. und XVIII. Jahrhundert. Faft ohne eine neue oder wenigstens eine große Idee findet er ein fpielendes, das Zufällige, Plöplich - Überraschende, die leidenschaftlichen Aufregungen suchendes Wohlgefallen am Bilden um der Aunftstücke willen. Er sucht nicht mehr die Natur um ihrer selbst willen, er versteht sie gar nicht mehr, - er häuft vielmehr und wölbt alle Reize, welche die Aunst der Vergangenheit in Jahrhunderten hervorgebracht, ohne Frage nach Absicht und Bedingung ihres Eutstehens an einer Stelle zusammen, um einen rauschenden Orchestertusch hervorzubringen. Richt zufällig ist ber posaunende Engel eines der beliebtesten Inventarstücke in seinem deforativen Borrat. Er sucht zu blenden und niederzuschmettern als einzige fünstterische Nebenabsicht, — seine verhehlte Sauptabsicht ift, in der ichaffenden Rünftlerpersönlichteit das selbstherrtiche Befühl des Allestonnens nach freier Willfür hervorzurufen, - seine vorgegebene Absicht ist stets, den fürstlichen Besteller zu verherr=

lichen, denn er ist der Hofftil des Dese potismus par excellence. Zu ihm gehört die Perilde und der Galanteriedegen, die hösische Phrase und der Gasarenwahn, — er ist von maßtosem Egoismus, frivol, wollfistig, totett, voll Dünkel einer faden Wissenstein und borniert, — er spreizt sich wie ein Pfan und ist herztos wie eine Ballerine; es ist viel töstliches Genie an ihn verschwendet worden, und doch hat er in langen Zeiten nur sehr wenig entwickelungsstähige Reime hervorgebracht.

Wie scharf treffen die venezianischen Zustände mit den Charafterzügen dieses Stils aufammen! Er fonnte fpeciell auf diese mude Gesellschaft mit den beißen Sinnen und den falten Herzen zugeschnitten sein, welche im Staatsleben, in Wissenschaft, Handel, Gewerbe feine Aufgaben mehr fand, die großen Schwung entfatten tounten, - die, eingeengt in die thatloje Erhaltung des Alten und unter hartem und granfamem Druck der Signorie, fich einerseits in zügettosem Liebes= und Genuß= leben schnell verbrauchte und andererseits ihr edteres geistiges Bedürfnis in gleicher Übertreibung der Ansprüche verderben machte. Der foloffate Brunt dieser letzten venezianischen Gesellschaft in dem Schmuck ihrer Bäuser, ihrer Feste, ihrer Ceremonien, in



Abb. 5. Beiliger Johannes, ber Menge predigend. Trevifo.



Mbb. 6. Milegorifche Gruppe, Bemalbe. Nach einer Driginalphotographie von Brann, Clement & Cie. in Dornach i. E. Paris und Rem Port.)

Bezug auf toftbare Luxus und Gebrauche gegenitände, Die außerordentliche Pflege von Theater, Over, Ballett, Rirchenmufit entiprachen in ihrem Umfang durchaus dem damaligen uppigen Leben gu Rom, Paris, Madrid, Wien, obgleich die venezianiichen

den Bermögen gehrende Berichwendungsjucht darin, das war der entnervende Beift diefer baroden Annftformen. Die anderen, noch frischeren Bölfer rafften sich anf und fuchten neue Wege in verjüngten Runftftilen zur Ratur gurud, - Benedig erichopfte Mittel bagu ungleich geringer maren; aber fich vollende in bem ichwullen Wift biefer was viel verhangnievoller mar ale die an Barodfunft, das abzuftoßen es bei feiner



266b. 7. Allegorifche Gruppe, Gemalde. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G., Baris und Rem Port.)

vorgeschriftenen Zersetzung in allen seinen Kulturleben, dem rauschenden Sirenenlied in die üppigen Verfallformen, aber der einst so stolze Lagunenvolt. verderblichen Rudwirkung dersetben auf fein Durch Den Drientalismus in feiner

Buftanden feinen moralischen Stutypunkt derselben, mit denen es - nach Molmenti mehr fand. Diese Rasse mit den heißen — wie mit einem Narkotikum seine chnischen Buljen ergoß jest ihre wilde Sinnlichkeit Liebesträume gugellos nährte, erlag bas

Politik ist Benedig einst in die Sobe gekommen. Forichen wir nach den Urjachen aller großen Staatsfataftrophen, fo icheint es fast, als mußten die Bolter immer an dem sterben, das ihnen Leben und Araft lich; benn an dem Prientalismus in feinen moralischen Folgerungen ist die Lagunen= republik auch zu Grunde gegangen. Ans Diesem Milien der letten hundert Jahre

glänzenden Giovanni Battifta Tiepolo verförpert wird, fonnen wir in dem höfischdespotischen Charafter seiner baroden Runft= weise nur begreifen und unvoreingenommen genießen, wenn une ihre nationale erb= liche Belaftung, die erdrudende Tradition, das Zusammenwirken aller zeitlichen Buftande befannt ift. Dhne Dieje Renntnis wird man fanm eine objeftive Stellung gn



Mbb. 8. Stubientopf. (Rach einer Driginalphotographie von R. Gundermann in Burgburg.)

Benedigs aber erklaren fich alle zum Bujammenbruch Schrift für Schrift führenden Greigniffe; aus ihm allein find die letten Helden der Politik, der Wiffenichaft, der Runft verständlich, welche es als die letzten Aunten feiner Lebenstraft auf bem Tobesgange begleiteten. Die ersten Berfallfeime liegen weit zurüd; wir erkennen fie im Bereich der Kunft ichon bei dem raffinierten Sinnenmenichen Tigian; die lette bestechende

ihm gewinnen können, wie es zur Not wohl einem der Großen der Geschichte gegenüber möglich ift.

Die dotumentariichen Onellen über Tiepolos Leben fliegen jo wenig reichlich wie Diejenigen, welche die meisten Künftler vor ihm bis zur Renaissance zurud angehen. Die heutige Betrachtungsweise ber Runft Frucht dieser Rufturepoche, welche in dem ift ja eine andere als die der Bergangenheit, — sie sincht menschliche Dokumente, um den Schöpfungsprozes analysieren, ihn durchdringen zu können, indes man früher die Kunst wesenklich im malerisch-poetischen Sinne betrachtete und für den Erzeuger derselben nicht viel mehr als ein auekdotisches Interesse hatte. Wir wissen also von Tiepolos Leben nicht allzwiel, aber doch gerade Daten genug, um den ungefähren

zeichnet eines der ättesten Abelsgeschtechter, das Dogen, sonstige hohe Würdenträger und Kriegshelden aus seiner Mitte gestellt hat. Es ist indessen als sicher auzusehen, daß die Familie des Malers mit dieser Adelssamilie nicht verwandt war, daß sie vielmehr zu unbekannter Zeit, wahrscheinlich in einem Klientelverhältnis zu den adeligen Tiepostos, deren Namen angenommen hat. Bers



Abb. 9. Chrifins am Diberg. Gemalbe in ber Liechtensteingalerie gu Bien. (Rach einer Driginalphotographie von Frang hanistängl in München.)

Bang seines Daseins versolgen zu tönnen. Sein genaues Geburtsdatum ist unbekannt, und sogar das Jahr war bis vor kurzem unsicher. Seitdem aber ist sestgestellt, daß Giovanni Battista Tiepoto am 6. April 1696 zu Benedig in S. Pietro di Castello getaust ist, und damit kounte sich das vorsährige zweihundertjährige Jubiläum Tiespolos, das in Benedig und Würzburg gesseiert ward, aus eine bestimmte Jahreszahl berusen. Der Name Tiepolo kehrt in der Geschichte Benedigs häusig wieder; er beschieder; er beschieder

muttich wird der erste bürgerliche Tievolo zur Hausdienerschaft eines der Patrizier dieses Namens gehört haben. Die Familie ist demnach von unbekannter und niedriger Abstammung. Gewiß aber ist, daß der Bater des Künstlers sich bereits mit an sehnlichem Ersolg hochgearbeitet, denn er war Schisstapitän und Kansmann zugleich und hinterließ, als er ein Jahr nach der Geburt dieses vorletzten Sohnes starb, ein sehr anschuliches Vermögen, das seiner Familie eine sorgenlose Jutunft sicher stellte.



2166. 10. Bacdjus tront Ariabne, Dedenfind.

Er selbst hieß Domenico Giovanni, und seine Frau, welche ihm sechs Kinder geboren hatte, war eine Orsola Giogali.

Giovanni Battiftas Jugend, die er vom ersten Jahr ab unter der alleinigen Dbhut seiner Mutter verlebte, scheint forglos und heiter gewesen zu fein. Es in überliefert, daß er ein frühreifes Genie war, nicht nur fehr raich lernte, fondern auch das feurige Bedürfnis nach Biel hatte. Db es dies Bedürfnis nach unerfättlicher Aufnahme war, das ihn in nicht langem Zwischen raume hintereinander drei Lehrmeister ver branchen ließ, oder ob er ein nurnhiger Braujetopi oder ein Mutterjöhuchen war, das nirgends anshielt, ist unbefannt. Dieser Umstand ift jedenfalls anffällig, denn es war damals nicht üblich, seine Lehrmeisier io idmell zu wechieln. Er tam fehr früh in die Lehre. Man hatte in früheren Bei ten den durchaus richtigen Grundigt, daß ein Maler die primitiven Sandwerfsgriffe sich nicht früh genng aneignen könne, nm die Affelte jeines Seelenlebens, jobald es entfaltet war, gewissermaßen als treibende Kraft

jogleich verwerten zu fönnen, ohne seine Herzfraft dann noch mit Schulübungen vergeuden zu muffen. Man war auch aus jehr feiner Beobachtung der Thatjächlichkeit heraus der Unficht, daß ein begabter Anabe fich das gur freien Unsübung der Runft nötige Biffen, jobald der Chrgeig erft gewedt war, mit Leichtigfeit im Gelbitftubinm aneigne, und daß in ber Aunft ichlieflich eben Diefes Gelbstftudinm weitans traftigere Früchte trage als der pedantische Unter-Jedenfalls hat diese Methode einen ridit. Jahrhunderte alten Beweis für sich und Diefer wird noch täglich geliefert. Daß die atten Rünftler durchschnittlich denen ber neneften Zeit dank früher Befreiung vom Schulzwang an Herzfraft weit überlegen waren, ift jo ficher als der andere Umstand, daß fast alle großen Rünstler unseres Jahrhunderts eine beschränfte ober wenigftens früh abgebrochene Schulbildung erhietten, wie Cornelius, Menzel, Defregger, Bödlin, Alinger: und doch befagen und besitzen alle diese Künstler spärerhin nicht nur eine reiche Bildung, fondern fie haben

auch eine erstaunliche Deutfraft bewiesen. Unfere hentige Beise, welche den Bergichtag schwächt und das Gehirn mit unbrauch= barem Wiffen überladet, ift jedenfalls vom Ideal der Künstlererziehung weit entsernt, wie jede biographische Betrachtung der alten Annit beweist. Tiepoto atio, der ein fedes, frohes, seiner ichonen hatennase nach recht eigenwilliges Bürschchen gewesen zu sein scheint, kam zuerst zu Gregoro Lazzarini, der ihn fehr wohlwollend aufnahm. damals schon nicht mehr junge Lehrer war ein in Rom und Botogna gebildeter Rach= ahmer von Beronese, der mit seiner engherzigen Rleinlichteit das feurige junge Füllen wohl nicht zu zügetn verstand. Redenfalls ist Tiepolo batd bei Franceschini in der Unterweisung, und hier soll er sich vor allen Dingen nach der zeichnerischen Seite entwickett haben, die fehr lange in feiner späteren Aunst einen gewichtigen Nachdruck hat und Raffe offenbart, wenn sich freilich Tiepolo auch nie ganz der Lieder=

lichkeit seiner Zeitgenoffen in der Pflege diefes wich tigen Teits innerhalb des Annstwerts, der deffen Anochengerüft darftellt, entzogen hat. Aber auch diesen Lehrer hat der junge Adept sehr schnell aufgebraucht. Er ver= sucht von nenem sein Heit bei dem Manieristen Piazetta, der wie alle diese Epigonen Benedigs Nachahmer der aro= Ben Beit in ihrem fetten Stadium gegen 1600 war. Hier lernte Tiepolo das meiste, und mit Glück wußte er fich von der schweren Ton- und Schattengebung seines Mei= sters fernzuhalten, die er mit dem schnellen Blick der Frühreife als einen Nachteit Er joll nach der empfand. Übertieferung, wetche durch die eigenartige Sicherheit des Rünstters dem Modell und der Matur gegenüber bestätigt wird, viet Naturstudium in dieser Zeit getrieben haben. Bis 1712 ungefähr, also bis in das sechzehnte Lebens= jahr des jungen Künstlers

hinein, wird sich längstens diese eigent= tiche Lehrperiode erstreckt haben, die schon vorher selbständige Früchte trug, denn von 1712 etwa ab beginnt die frühe und überreich fruchtbare Thätigkeit Tiepolos in den Kirchen und Batästen und war sein Ruf als Darsteller sowie Frestentechniker vorhanden und mit einer großen Bufunft in den Angen der Zeitgenvijen verknüpft. Ein besonderes Ausehen vertieh ihm dabei der Umstand, daß er ichon in dieser Frühzeit die heifeisten Probleme der Verspettive sicher gelöst haben soll . . . atternde und stumpf gewordene Zeiten schätzen ja immer das technische Aunststück höher als das or-Dieje erite ganisch gewachsene Kunstwerk. Jugendperiode möchte ich bis etwa 1740 abgrenzen, weit die paar datenmäßig fest= stellbaren Werke vor dieser Zeit ersichtlich einen Augendstil tragen.

Tiepoto ist als frühreises Wunderkind in die Kunst getreten und darin tag in fünstlerischer Hinsicht ein Unheit für ihn



Abb. 11. Agamemnon aus bem homerchflus, Bicenza, Billa Balmarana.



Abb. 12. Detail aus bem Comerchflus. Bicenga, Billa Balmarana.

fein Lebentang. Er ist bies Mißgeschick nie gang tos geworden. Gin unreifer Anabe tann mit spietender Gelentigfeit Schwierig= feiten ber Musführung tofen, er fann mit der erstauntichen Wiedergabe deffen verbluffen, was andere vor ihm gemacht oder im besten Kalle, was die Natur ihm außen zeigt. Um Welt und Natur zu durchdringen, bedarf es reifer Kraft und Faffungs. gabe. Das thätige Wunderfind ift auf das Birtuvientum angewiesen, und ift der Beift erft einmat darauf dreifiert, auf äußerlich überraschende Wirkungen bin zu arbeiten, io fommt er nicht wieder tos davon. - er ist für die Runst unsehlbar verloren. fenne nur eine Ausnahme davon: Mogart. Dies Mißgeschick ist es, das Tiepolv sein ganzes Leben lang abgehatten hat, ein großer Rünftler zu werden, - wozu er das Genie wohl befaß. denn er ift in seinem Beften und Reinsten felbft von dem virinojen Gesichtspunft nicht frei gekommen.

Das macht es gleichgültig, daß nur ein Teil der Haupt= werfe von ihm batierbar ift und ein anderer, aro: Berer Teil ohne ein nach= weisbares Geburtsjahr in jeiner Schaffenszeit herum= irrt und bald früher, bald ipater angesett wirb. (F3 macht es gleichgniltig, weil jolche virtuoje Naturen eine nicht fehr ftarte innere Ent= widelung durchmachen, fich anicheinend jahrzehntelang immer im Areife herum= breben und feine neuen Theorien aufstellen. Der Anfang zeigt bei ihnen die= jelbe Sohe wie das Ende: fie ichöpfen wohl von Beit gn Beit aus einer neuen Quelle und werden noch geichickter ober laffen in ber Belentigfeit nach, aber fie wachien nicht und ihre Werte find nur außere Sattepuntte, feine inneren Erlebniffe und Bermehrungen des feelischen Künft= lerbesites. Tiepolos frühefte Deckenbilder und fein erfter großer Wandenfins

haben so ziemlich dieselbe Fertigkeit wie seine spätesten Werke, — es gibt sogar bei einzelnen von ihnen, die mit jahrzehnte- langem Zwischenranm entstanden sind, so unwesentliche Tisserenzen, daß es geradezu anffällig ist. Tiepvlo ist allzu früh sertig mit sich und der Welt, er wird nur gesichidter und sicherer in der Wirkung, aber er wächst geistig nach seinem srühesten Hauptwerk nicht mehr.

Alber auch nach einer zweiten Seite zeigt sich die virtuvse Anisassung Tiepolos von seiner Annst. Er ist Handwerker und Künstler zugleich. Bon der reichen Fülle seiner Schöpfungen ist die Mehrzahl so ganz das Erzengnis einer Deforationsmalers werkstatt mit den Geschäftsgrundsäßen guten Berdienstes bei rascher und sollter Bediesung, daß sie als ganz uninteressant außershalb der Betrachtung bleiben müssen. Nur der dem Umfang nach kleinste Teil seines Werkes besteht eine ernsthafte Aritif . . .

hier aber freitich und unter den Einschränstungen, weiche einer virtuosen Versallfunst entgegenzusehen sind, ist Tiepoto als Ausstruck seiner Beit eine so sessende und im Rahmen der Kunst des vorigen Jahrhunsderts so wichtige Erscheinung, daß sie ohne Überschätzung die vollste Ausmerksamkeit verdient.

Aus dem Tiepolowerk der frühesten Zeit tanchen ats erste Strahlen des Genies einige Prophetengestalten in der Spitalstirche della Pieta auf, wird auch im Zussammenhang mit einem ersten großen Erssolg ein "Durchzug der Kinder Järaels durch das Rote Weer" genannt, der insdessen vielsteicht wieder zum Borschein kommt, nachsdem Tiepolo neuerdings in eine gewisse Wode gelangt ist und seine vor wenigen Jahrzehnten noch sast preislosen Staffeleiswerke Unsummen erzielen, — was auf "Entsdedungen" immer günstig einzuwirken psiegt.

Sonst ist fast nichts ber Beit zwischen 1712 und 1737 mit Sicherheit guzuschreiben; es ist geradezu mertwürdig, daß dieser frühreife und als Anabe ichon angesehene Maler in den ersten fünfundzwan= zig Schaffensjahren fo ausschließlich Sandwertsarbeit und so wenig Aunst her= vorgebracht haben follte, daß nichts davon überliefert ist. Da er von Haus aus wohlhabend war und nicht um Geld sich zu schinden branchte, liegt hier ein Rätset, das der Aufktärung bedarf und fie wohl noch eines Tages finden wird. Befannt ift nur im allgemeinen, daß Tiepolo in Rirchen und Balaften Benedigs wie des Festlandes nahebei und der Lombardei weiterhin geschaffen hat. Bu den Frühwerten muß auch ein mir unbefanntes Deckenbild im Großen Ratsfaal des Dogenpalastes gehören, das den Sieg von Giorgio Cornary und d'Alviano über die Teutschen behandelt und von A. Zucchi in einem mir nicht zugänglich gewesenen Stich wiedergegeben sein soll. Da der Stecher 1740 starb, muß das Werk in diesem Jahre spätestens abgeschlossen gewesen sein.

Das früheste sicher datierte Werk und zugleich eine der Hauptschöpfungen von Tiepotos ruhelojer Hand ist der große Frestenentlus in der Billa Balmarana bei Bicenza, der nach einer von Molmenti in einer der Karnevalssenen entdeckten Jahres Tiepolo war aaht 1737 entstanden ift. bereits 41 Jahr alt, als er dies Wert schuf, und fein zehnjähriger Cohn Domenico war außer dem Gehitsen Girotamo Colonna bereits als Schüler babei thätig. Aber es ist ein so jugendlicher Reiz darin spürbar, und Tiepolv erscheint darin in so liebenswürdiger Künftlergestalt, daß man dies Werk ohne allezu große Kühnheit mit Beroneses Malereien in der Villa Barbaro



Abb. 13, Rinalbos Ermachen aus bem Arioftentlus. Bicenza, Billa Balmarana.



Abb. 18. Dibo und Amor als Ascauius aus bem Bergiscuflus. Bicenza, Billa Balmarana.

zu Majer in Bergleich jegen darf; auch hier ist ein sonniger Bunft, wenn man witt: ein Gtück im Rünstlerkeben spür bar, das ans allen Poren der Schöpfung weht. Das Annstunternehmertum, das in Italien feit der Renaiffance in hoher Blüte stand und bis auf die Bilder weniger Großen und eine beidränfte Zahl von Meisterwerten fremde Beitlänge in die monumentalen Werfe vielfach brachte, tritt in biefen Encien febr gurud, obgleich einige Teite anscheinend gang von Schülerhand ausgeführt sind. Aber es bleibt bech ein jo liebensmürdiger, perfönlicher Zug burch gängig in den heiteren Improvisationen dieser Billa, wie fonft nur bei wenigen Hauptwerfen Tiepolos, und man meint zu spüren, als wäre beim raschen Niederwerfen der Nompositionen liebliche Minsit in der Seele des Malers porhanden geweien.

Die Villa Balmarana liegt auf einem Hügel ganz nahe an Bicenza mit entzüden der Aussicht auf diese Stadt wie Padua, hieß urivrünglich S. Sebahiano, war in den eriten Jahrzehnten des XVIII. Jahrhunderts von einem Grafen Balmarana gefauft, aus

gebant und ihre Ausmalung von 1737 an Tiepolo übertragen worden. Das Hanptgebäude ift ein schlichtes Landhaus von zwei Geschoffen und mit einer Veranda nach dem fleinen Garten zu versehen. Recht= winklig dazu begrenzt den Garten ein ebenjo einfaches Fremdenhaus, und beide tragen eine provinzielle Anipruchelofigfeit in ben wenig geschmüdten Jaffaden gur Schan. Das Hauptgebände enthält einen Saal und vier Zimmer im Erdgeschoß, deren Banbe und teilweise auch Deden von Tiepolo ansgemalt find, wobei er die Ornamentif, die Architekluren und einige Nebenfächlichkeiten von Cylonna ausführen ließ. Der Saal und das erfte Zimmer find dem homer, das zweite dem Arioft, das dritte Taffo, das vierte der Ancis Bergils gewidmet; der Besteller war also ein feingebildeter Litteraturfreund und zwar mit Reigung für die volkstümliche Poesie des antiken wie modernen Stalien. Die Technit ift Fresto,

die tonigliche Technif, welche Tiepolo in Benedig bei der Kirchenmalerei teilweise als etwas Renes wieder eingeführt, und deren Schwierigkeit für diesen aus tausend

Erinnerungen herans rasch improvisierenben, schnell schaffenden und sicher treffenden Darsteller ein Kinderspiel war; er blieb auch einer der letten bedeutenden Bertreter Diefer Technit, die mit seinem Abtreten für viele Jahrzehnte ans der großen europäi= schen Kunst verschwindet und außer in einigen Teilen Italiens nur noch in Tirol versteckt und nahezu unbefannt weiter vege= tiert hat. Der Aufban ist lapidar, breit, keck, die Beichnung schwungvoll, oft sprühend und von geistreicher Bigarrerie, das Rolorit einfach, flar und fraftvoll. Tiepolo hat nicht sehr viele Farben auf seiner Balette, aber er weiß sie geschickt zusammenzustellen, um eine flüffige Darstellung zu erzielen oder durch feine Kontrafte den Beschauer zn beschäftigen; er liebt die Mischfarben

und wird mitunter in modernem Sinne intim damit; die Technik dieser Bilder, von denen er mehrere kanın wieder übertroffen hat, ist so solide, daß die Malerei noch heute nach einhundertundsechzig Jahren frisch wirkt, obgleich sie nie restauriert ward. Der philosophischen Geschichtsauffassung jener und der voraufgegangenen Zeiten entsprechend ift auf Echtheit der antifen und ritterlich = romantischen Erscheinung gar fein Bewicht gelegt, die Franen treten im vene= zianischen Gesellschafts= oder Bolts= koftum auf, die Selden in einer Phantasietracht aus Antife und Renaissance, die übrigen Versonen bänerisch = bürgertich. Die Typen find unverfennbare Bernfemodelle, und zwar die in wenigen Barianten in Tiepolos ganzem Werk wiederkehrenden, - sie haben den frisier ten, fotetten, empfindfam = faden Unsbruck ber theatralischen Schlußzeit von Benedigs Epoche, und Männer wie Weiber zeigen den der Zeit wie Tiepotos Kunft eigentümlichen starten Stich von Proititution. Die Auffassungen sind graziös, im Stil ber Galanterieen, der Schäferspiele, der lebenden Bilder auf den Dilettantenbühnen gehalten; sie sind von anmutiger Zurückhaltung und jener schwärmerischen Rührsetigkeit erfüllt,

welche für dies Jahrhundert von der Mitte ab bezeichnend ist und in Rousseau wie Goethes Werther ihren mächtigften Ausdruck späterhin erhalten hat. Tiepolo erscheint hier geradezn als Bortänfer. bei ist das personliche Verhältnis des Rünftlers zu den Stoffen intereffant, denn es gleicht dem des Ariosto zu seinen romantischen Gestatten. Wie jeuer ein humanistisch gebildeter Wettmann ist, der mit frohtockendem Händereiben eine Schnurre an die andere reiht, sich seiner tollen Ein fälle freut und im Beist am Schmunzeln des demnächstigen Hörertreises im vorans sein Poetenherz wärmt, aber an all die "aus geheckten Abentener nicht glaubt," - jo fehlt auch dem Sohn des Auftlärungsjahrhunderts die Raivetät, welche sich in den Schaffens-



Mbb. 15. Gaturn. Bicenga, Billa Balmarana.

stunden volltommen in die poetische Illusion zu verseufen vermag. Er hat wohl unter dem Eindruck des Orts, der Dichtungen, des Auftrags mit fröhlicher Stimmung gemalt, was ihm Johllisches, Wirksames, ja Drolliges einsiet und dem Wodell vor Bersungen über das leichte Gelingen und den tresssicheren Burf des Ganzen schrezend die Bangen geknissen, — glänbig versunten war

Der Saal ist dem "Opser der Jphisgenie" gewidmet und hier sinden wir in der Verteilung wie in den Malereien selbst bereits alle die gesuchten überraschungen und technischen Spielereien, ohne welche Tiepolo undenlbar ist. An der Decke ist die herabschwebende Diana, an den Wänden die nicht glückliche Opserung selbst dargestellt, dazu aber hinter gemalten Pseilern



Abb. 16. Detail ber Rinbergruppe. Bicenga, Billa Balmarana.

er nicht einen Augenblick in den Gegenstand, es ist tein heißer Seuszer darin, der über das Erwachen des Künstlers aus der Possieversunkenheit zur Gegenwart gnittiert. Er vergist nie, daß er ein sehr auszgezeichneter und berühmter Herr ist, der eigentlich dem Philister von Aristokraten eine Riesenhere anthut, wenn er ihm sürsein schäbiges Getd so wunderbare Sachen an die Wand matt. Dies restellierende Sethstgesühl sindet sich übrigens im ganzen Tiepotowerk.

um so trefflicher die zuschauenden Ariegersgestatten, — von denen einige in ihrer tühnen Tarstellung bödtinisch anmuten, — Pagen, Hunde, über welchen die Schiffsmasten der Flotte draußen sichtbar werden (Abb. 11). An der einen Wand schwebt vor den Pseilern gerade die Hirschtul auf einer Wolfe herab (Abb. 12). — Im ersten austößenden Jimmer ist die Itade weiter behandelt. Gine allegorische Tarstellung an der Tecke, an den Wänden der Streit der Fürsten, der Raub der Briseix,



Abb. 17. Ansteilung bes Rofentranges burch ben heiligen Dominicus. Dedenbilb in ber Chiefa bei Gefuati. Benebig.



Abb. 18. Die Jungfrau in ber Glorie und ber heilige Dominicus. Dedenbilb in ber Chiefa bei Gestati. Benebig.

die wegen der markierten Wildheit und der Modelle die Raritatur gerade streifen, und dann in einer fehr schönen Romposition ber ichmerzversunken in einer Arkade hockende Achilles, den zu troften Thetis auf dem draußen wogenden Meer herangeschwommen fommt. Die lette Band ift mit einer anmutigen Landichaft von Vicenza geschmückt. Die beiden folgenden Bimmer haben die lieblichsten und malerisch auch am alud lichiten durchgebildeten Schöpfungen auf zuweisen; in ihrer lyrischen Zartheit atmen sie so sehr den Sauch der sentimentalen Litteratur, daß man fich eine vollkommenere Allustration aus dem Beift der Beit ber aus faum denken kann, obgleich die nicht gunftigen Modelle ben jedesmaligen Belben wie einen Friseurgehilfen in Mastenfostiim und feine Donna als geschminkte Grisette ausichauen machen. Das zweite Zimmer iber gangen Reihe in Ariofto geweiht, und man fieht da die Befreiung der Angelica durch Moger, Die Auffindung Des verwundeten Medor durch Angelica, das Liebesidull in der

Butte des Banernpaars und die Liebenden im Watd. - Das dritte Zimmer gibt bie Armidaepisode bei Tasso wieder. Rinaldo unter Urmidens Bejang eingeschlafen, bann das Paar bei gartlichem Rojen von den Befreiern belanicht; das Erwachen Rinaldus aus dem Liebesbann (Abb. 13) und schließe lich sein Abichied von der Zauberin. - Das Bergitzimmer viertens enthält die Fluchtscene von Aneas, Anchises und Ascanins aus Troja unter dem Geleit der Benns, dann Amor als Ascanins por Dido (Abb. 14), dann Mertur den Aneas wedend und ichließ= lich eine Reibe von daran gefnüviten Evijoden innerhalb von Medaillons in Reliefmanier. Die erste Darstellung ift in biesem Raum die beste. -- Das sind die Malereien des Landhaufes, zu denen Colonna noch außer dem ornamentalen und architetto= nischen Schmud Saturn, Bauern, Putten, Bögel gefügt hat.

Die Malereien im Fremdenhaus sind nur zum Teil von Tiepolo und sehr ungleich. Hier hat sich vielleicht Domenico und Colouna, wahricheinlich aber noch eine dritte Sand verherrlicht, denn Berichiedenes fällt völlig aus dem Tiepolesten heraus. Bom Meister setbst find im vierten Zimmer die fünf Gruppen antiker Gottheiten, und hier Saturn (Abb. 15) wie Anviter in der Auffaffung und der malerischen Durchbildung jo herrliche Würfe, wie sie in gleicher Art bei Tiepolo nicht wieder zu finden find. Sier hat er fast das einzige Mal selbstwergessen die Natur zu fühlen vermocht und Brille, Pernice mit Bopf und Schnallenschuh beim Malen abgelegt, und man erkennt herzfroh, welche Kräftigkeit diesem Talent von Sanse aus mitgegeben war. Bon den übrigen Räumen enthält der erfte chinefische Seenen, für welche das vorige Jahrhundert eine besondere Vorliebe hatte und diese in Bor= zellan= und Gefäßsammlungen, in chine= sischen Theepavillous und Tempeln innerhalb der fürstlichen Parts auch reichlich bethätigte. Der Stil dieser Scenen ist roh, mühjelig, man kann jagen: furchtjam, der darftellende Gehitfe hat alle Inventarien dieser Chinesercien von chinesischen Thee-

büchsen und vielleicht einem oder dem anderen Bilderbogen entnommen, wovon er viet freitich nicht gesehen hat; ebensowenig ist ihm ein lebendiger Chinese je zu Besicht gekommen, denn er fennt die charafteristischen Züge des mongotischen Typus gar nicht. Das zweite, auch wohl nur von Tiepoto bei der Arbeit überwachte Zimmer enthält drollige Banerndarstellungen, bei denen die Bote, die im Tiepotowerk reich vertreten ist, schon vorkommt, — im dritten Zimmer sieht man ansprechende Kostümfiguren, und zwar realistisch geschilderte Zeitgenoffinnen und Kavaliere auf dem Spaziergang, - das vierte zeigt die ichon genannten und eigenhändig ge-- Göttergruppen, — das fünfte, wiederum gang von Schülerhand ausgeführte und jehr unbedentende, Karnevaldarstellungen, auf deren einer sich auf der an die Sauswand geschlagenen Befaunt= machung das Datum der Entstehung sowie der Rame Tiepolo befindet. Das jechste Bimmer enthält nur belanglose Detorationen. - das siebente ichtieklich eine Reihe



Abb. 19. Dedenftud im Balaggo Reggonico. Benebig.

von spielenden Rindergruppen (Abb. 16), die weniger in der Materei als in der Naturbevbachtung ausgezeichnet find und auf bes Meisters Mitarbeit weisen. Das ist die reizende Frühichöpinna Tiepotos in der Villa Balmarana, die und den Künftler zuerst auf seiner bis jest bekannten Bahn als eine abgeschtossene Versönlichkeit von einer bestimmten Kärbung und in fortführender Beziehung zu feinem Verbild Vervnese zeigt. Freilich erreicht er den großen Stil des= setben so wenig ats die heitere Ruhe und die stille Bracht, und der Beist jeiner Bebilde ist durch den heißen Dunft des Berfalls gegenüber der Vergangenheit getrübt, wie dies nicht anders fein fann. Ein freundtiches Geschick hat über dieser Schöpfung wie ähnlich über Beroneses Billa Barbarv zu Maser gewaltet. Mis 1848 die Diterreicher Vicenza bejetzten, hauste die zügellose Soldatesta auch in der Villa

Balmarana in boser Beise, — an die Bilder aber wagte sich keine vandalische Hand beran.

In diesem gleichen Jahr 1737 ichloß Tiepolo mit den Dominikanern der Resuiten= firche, einen Bertrag über die Ausmalung ihrer Kirchendecke; es drängt sich um diesen Beitpunkt herum ohnehin die Fertigstellung mehrerer datierter Monumentalwerke zu= sammen, so daß nach ihnen sich ungefähr die Ausführung verschiedener weiterer Arbeiten bestimmen läßt. Das bereits 1392 gegründete Alviter, zu dem dieje Rirche gehört, war 1688 von den Dominikanern in Besit genommen und das Gotteshaus 1726 neu erbaut. 1739 führte der Künst= ter alsdann diesen Schmuck zum größeren Teile aus, ichloß ihn aber anscheinend nach einer mehrjährigen Banje erft 1747 ab. Der Tarstellungstreis gehört der Legende des heitigen Dominiens an und die Manier



216. 20. Tedenteil im Balaggo Reggonico. Benebig.



Abb. 21. Dedenteil im Palaggo Reggonico. Benedig.

zeigt schon im ganzen alle die Eigentüm= lichteiten, welche mit Tiepolos Werken dieser Art verbnuden sind. Vor allem springt svaleich das Brincip dieser Weise mit ihrer unfünstlerischen Ausartung in die Augen. Anppel= und Gewölbemalerei sind ja schr alt, aber die Runft der italienischen Renaissauce hat doch mit dem richtigen Instintt eine technische Entwickelung nach dieser Seite sehr verlangsamt, svlange sie sich in lebendiger Berührung mit der Ratur befand und dementsprechend vor Augen hielt, daß einer Darstellung in der Luft über uns schwebender Menschen der jeetische Ausdruck des Kunftwerks verloren gehen muffe, und daß ein solcher Anblick vorwiegend ein ängstliches Unluftgefühl beim Beschaner erwecken müsse. Mantegna, Metozzo da Forli, Michelagniolo haben immer noch die Berbindung ihrer Gruppen mit der Architektur aufrecht erhalten. — sie haben meist unter Berzicht auf die verfürzte Untenansicht taselbildmäßige Schöpfungen hervorgebracht, die nicht hauptsächlich auf die bloße Allusion

von schwebenden schwergewichtslosen Menschenleibern ausgingen, sondern den künst= lerischen Juhalt in erster Linie im Auge Michelagniolo malte seine Erachabt. schaffung Aldams nur eben laut Aufgabe an die Decke der Sixtinischen Rapelle, wie er denselben Gegenstand mit geringer Anderning an die Wand gemalt hätte. Correagiv dagegen hat mit den allerdings prächtig gelösten Schwebefignren in der Domkuppel zu Parma für die matenden Trapezfünstler der Nachfolge des großen Florentiners einen bedenklichen Anstoß ge= geben. Beroneje hernach hat in Maser mit der Zurückhaltung seiner Ratur in bescheidenem Maße Ahntiches vor Angen gehabt und einen weiteren Schritt in seinem großen "Triumph der Benezia" im Dogenpalast gethan, wobei er sich freilich klug in der Verbindung mit der Architektur hielt und das Syftem nicht bis zur vollen Absicht auf Schwebewirtung trieb, vielmehr die Klippen der Untenansicht umstenerte. Er war zu sehr Künstler, um nicht zu wissen, daß in dem Angenblick, wo es ihm nicht mehr auf die seetische und charakteristische Bildung der Gestalten anstam, die Kunst aufhörte. Zwischen Vervenese und Tiepoto liegen die übertreibenden Entartungen des Barveco mit seinen teiks dekorativen, teiks Überraschungen und äußersliche Tänschungen anstrebenden Grundsäßen. Die sreischwebenden Gestatten Correggios, für welche das Geseh der Anziehungskrast

benden schwindlig würde und sich gleich bei ihm Seetrantheit einstellte, begnügte man sich vielfach mit einer bloßen Nasenspipe, wie es Tiepoto selbst wiederholt ausgeführt. Und da mit den früher vorshandenen Mitteln teine zur völligen Illussion genügende Heligteit der Decke, noch weniger aber der Auppeln zu erreichen war, griff man schließlich zu solchen Aunststücken, wie sie Mansard in der Auppels



Abb. 22. Dedenteil im Balaggo Reggonlco. Benedig.

nach unten nicht vorhanden ist, - seine sußbodensicheren Wotken imponierten den Barvecvtechnikern viet zu sehr, als daß sie es nicht nachahmten. Der Zuschauer sollte sest wirklich glauben, daß staft Anppel und Decke der Himmel über ihm lachte und seine Herrlichkeiten enthüllte. Die Fuß sohle und die Beinvartien wurden sest zum gleichen Sviegel des Menschlichen, wie es porher das Gesicht gewesen war, und da ein vorgeichebenes Gesicht bei einer folgestreng durchgesührten Berkürzung stets den Anschein erweckte, als ob dem Schwe

tonstruction des Anvalidendoms und Bibiena der Jüngere in S. Antonio zu Parma ansgewendet hat. Das System ist untünsteterisch durch und durch, und mit dem Abstreten Tiepolos, der einer der fühnsten Bertreter dessetben war, ist es denn auch im allgemeinen als aufgegeben zu betrachten. — Tiese Decke der Jesuitentirche zeigt ihn bereits weit auf dieser Bahn; er sucht seine Stärke in tollen Capricen, verwendet zur Steigerung der Schwierigkeit für sich sast ausschließlich Fresto und seine Decken werden zu unmittelbaren Rapportvermittern zwischen

den Andächtigen und den Paradiesischen. In feinen Glorien schweben die Seitigen und Madonnen aus dem Kirchenraum gum empor und auf vorgelagerten Architetturen begehen sie symbolische Sand-Inngen und tiefern den greifbarsten Beweis, daß sie volltommen schwindetfrei

Das nimmt diesen Schöpfungen viel von der Künftelei des Suftems, wozu auch sein untengbarer Schönheitssinn und in seinen befferen Sachen wenigstens ein Reichtum an Ginfällen beiträgt. - Das Mittelftud dieser Dece in der Jesuitenfirche behandelt die "Berteitung des Rosenkranges durch den heitigen Dominicus" (Abb. 17).

Bon einem Bebalf aus, welches



Mbb. 23. Die Beftanbigfeit und bie Beicheibenheit. Dedenteil ber Chiefa bei Carmini. Benedia.

Gestalten sind rund, von realistischer Treue. er weiß wirtungsvoll zu gruppieren, interessant zu zeichnen, und dann hat er außer abgestimmten, lebendigen Farben ein prachtvolles Licht, wie es in dieser Kraft und Durchsichtigkeit keiner vor ihm Kind schreiket die Treppe herab, andere malen gefonut oder zu malen gewagt hat. Franen, Männer, ein Prälat lagern und

Seine

tissimi der Technikerphan

dings ist er dabei ein äußerst geschickter Darfteller.

taitik zu erhalten.

eine Terraffe mit gegenüberliegendem Tempelban. Bon Engeln unterstützt bengt fich der Beilige vor und reicht den Rojenfrang einer ihm Sände entgegenstredenden Menschengruppe. Gin junges Weib mit einem stehen auf den Stufen, auf dem Gebätt drunten tiegen saut und gleichgültig wie ihr tränmender Hund daneben Bewassucte, und nur ein Bursche gudt höhnisch über das Gesims in die Tiese, wo eine Megäre und ein Berschmter am Bildrand hocken und sich halten, Luciser aber kopsvoran weiter stürzt — nach unten in den Kirchenranm hinein. Man erkennt hier Motive aus der Sixtinischen Kapelle wieder, wenngleich

allen Dingen in den drolligsten und lauter unmöglichen Stellungen durch die Luft, — sie haben den Beruf der Spassmacher und Stimmungserwecker in Tiepolos sestlichen Bildern. Auch der unten frart dekolletierte Engel mit großen Flügeln und vom Wind weit herausgeschlenderten Gewändern, mit springender Bewegung ist ein Hauptbestand in sedem tiepolesten Bild nahezu. Wie in seinen Modellen ist er auch in den



Mbb. 24. Trimmph bes hercules. Dedenbild in Berona.

alles in seinen Formen reicher und rundlicher, in der Malerdarstellung reizwoller, zarter und durchsichtiger herauskommt. Um Temvelgiebel droben tragen große Enget mit graziöser Sprungbewegung der bis zum lehten Grade der Anständigkeit ent bloßten Beine gemeinsam mit Butten und bestägelten Engelföpsen eine Bosenka, auf der die Madonna mit dem Rosentranz haltenden Bimbo sint, und darüber schweben wieder große Engel mit Putten. In Putten verbraucht Tiepolo kolossal viel. Sie tragen Schlevpen, Wolfen, Zweige, Embleme, sie singen, lachen, svieten, sie purzeln vor

epijodischen Motiven von erhebticher Einförmigkeit. Richt allein die Liebhaberei
für häusig angebrachte Hunde teilt der Künstler mit seinem Vorsahren Veronese; geht man in die Einzelheiten hinein, so sindet man die Vordilder gerade sür die besten Motive vielsach in den Hauptwerken des Cinquecentisten. Die Stizze zu diesem Mittelstäd ist in Berlin übrigens als Itbild vorhanden; sie würde für ein Wandbild der Anordnung nach besser passen, da die Madonnengruppe start herausgearbeitet ist, was bei der Anssishrung abgeschwächt und geändert ward; man erkennt aus ihr ein



Ubb. 25. Übertragung bes heiligen Saufes nach Loretto. Dedenbitb in ber Chiefa bei Scalgi. Benebig.



robustes Malertemperament, das sich durch Reflexion zu zügeln verstand. — Bon den beiden Seitenfeldern behandelt das eine die "Glorie des heiligen Dominicus", der einem dicht über seinen Augen schwebenden Stern nach gen Himmel getragen wird. andere Bild (Abb. 18) zeigt den auf Altar= ftufen knieenden und mit inbrünstiger Andacht einen Laienbruder fegnenden Beitigen, mahrend der Gesegnete nach dem flösterlichen Ceremoniell für Weihen lang hingestredt ift, und oben in einer durchbrochenen Rirchen= bede die von Engeln, Papft, Prataten mit fehr zeitgenöffischen Bügen umgebene Madonna ericheint. Daneben schwebt unschön und ungerechtfertigt ein leuchtertragender Engel über den Stufen und beschattet mit feinem flatternden Meid eine Butte und zwei hunde. — Diese Weise der Allegorie, wie man sie hier vor sich sieht, ist nur mit ihren besonderen Ruancen tiepolest, - fie ift in Benedig schon seit Tizian vorgebildet, wenn anch die Darstellung der ruhigen Menscheneristens im Cinquecento noch erster Zweck des Künstlers war. Das dekorative Princip des Barveco dagegen hat einen bestimmten Areis von Formen, Bedeutungen und Beziehungen dafür entwickelt, und namentlich dann unter der Einwirfung des Jesuitentums auf die Runft ist eine Steigerung der finnlichen Mittel hinzugekommen. Solche Motive waren zu Tiepotos Zeit längst eine traditionelle Scheidemunze geworden, an der er nichts ändern konnte, es vielleicht auch nicht wagte; er brachte nur wie auch in seine profanen Allegorien gewiffe Neuerungen, Freiheiten und Zweidentigkeiten hinein und glänzte durch Runftstücke, — eine Ernenerung des Ideenfreises anzubahnen war seinem im strengen Sinne unproduttivem Beiste durchaus verjagt. In dieser pruntvollen Unhäufung von personi= fizierten Eigenschaften und Machtattributen, von Ceremonien spiegelt fich volltommen der Despotismus des XVII. und XVIII. Jahrhunderts, der allen Glanz, allen Genuß, alles Wirken nur auf die eine Berrscher= personlichkeit eines Landes bezogen wissen wollte und die Kunft ernstlich nur schätzte und lohnte, soweit sie einen höfischen Charafter trug. Und dieser Anschanung begegnen wir zu jener Zeit in allen Schichten und in allen Erscheinungen der Gesellschaft. Der allegorisch-selbstherrtiche Bug offenbart

sich so gut in den ausgebildeten Fächer-, Blumensprachen, in der bedentsamen Gruppierung des Schönpflästerchens wie in der Weise, sich zu schminken oder die Perücke zu tragen bei den Frauen, in dem Männer= ceremoniell, in der Berkehrung des Natürlichen in sein Gegenteil bei den Prunkstücken, in der Architektur. Das Palais zum Park zu wandeln, die Parklauben zu schweren Steinkolossen auszubitden, einen Buchsbaum nicht anders genießbar zu finden, als wenn er in der Form einer Pyramide oder gar eines Gesichts zugeschnitten war, das ist Zeitgeschmack, dem in seiner spiß= findigen Sophistik die Natur ohne diesen Aufput als eine Gemeinheit gatt. nach Tiepolos Abtreten hat es vieler Fahr= zehnte einer durchgreifenden Arbeit auf allen Gebieten bedurft und so großer Kunstthaten wie die des Weimaraner Areises und eines Cornelius, um die nach neuem Leben dür= stenden Seelen rein von diesem Wust zu baden.

Kaum war Tiepolo von den Gerüften ber Jesuitenkirche heruntergestiegen, so gog er für ein Beilchen zum Festland hinüber, wo er 1740 in Mailand beim Marchese Clerici eine Balaftbede mit einem Befährt des Sonnengottes schmückte. Gleich darauf finden wir ihn in Berona im Balazzo Canossa und hier schuf er als Deckenmalerei einen "Triumph des Herenles" (Abb. 24), der gleichfalls mit dem auch im Palazzo Rezzonico und Bürzburg unter den Hauptschöpfungen noch wiedertehrenden Sonnenwagenthema verbunden ift. Hercules selbst hat mit der Schilderung nichts weiter zu thun, als daß er behaglich auf dem Wagen ruht und die Hand auf eine riesige Reule stütt; er ist unr ein Deckname aus der im Auftlärungsjahrhundert sehr beliebten römischen Wythologie, um einer ideenlosen Deforation einen flangvollen Ramen zu geben. Bon ben mächtigen Pferden zeigen zwei die Untenansicht umfangreicher Bäuche, — fie gehören jener fleinköpfigen und schwer= fälligen oberitalischen Rasse an, für die Tiepolo ein klassisches Exemplar, so oft er wollte, am Colleonedenfmal des Verrocchio auf der Biazza vor S. Baolo e Giovanni studieren konnte. Unter verschiedenen Gruppen, welche den wolfigen Ranm füllen, treten zwei jugendliche Franengestalten, Allegorien auf die Stärke und den Frieden, besonders

hervor, von denen eine die Buge der Alev Delle Christina, nur etwas jugendlicher als bild die ichwere Steinppramide, die leicht

fich ungefähr anfegen läßt. Gine tolle patra vom Palazzo Labia, aliv jeines Do- tiepoteste Ausgeburt find auf dem Herentes-



der Alepvatramalereien, eines der besten Steinfante, welche fich auf ben Bolten er Tievolomerte, in Übereinstimmung mit der iatien Reife bee Stile nur wenig ipater, eima Anfang bis Mitte ber vierziger Sabre,

bort tragt, jo baft die datentoje Entstehung 1000 Centner wiegen fann, fowie eine beben. Das merben feine Beitgenoffen für einen geiftreichen Big - ober für unauffallig gehalten haben. 1713 ichni ber Rünftler

alsdann in der Chiefa dei Carmini eine und Quaten der Borhölle angedeutet sind, "Jungfran in der Glorie," welche dem für! — und dazu noch einige Tugendpersoni-

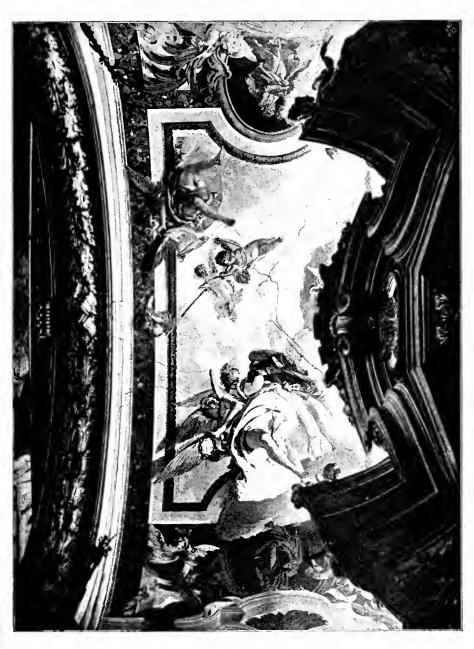

Mbb. 27. Chriftus am Dlberg. Dedenfind in ber Chiefa bei Scalzi. Benedig.

die armen Seelen im Fegesener bittenden sikationen in einer trastwollen Schönheit heiligen Simon Stock erscheint, wobei mit der Aussassiung, die an Veroneses ähnliche Wenigem sehr geschickt in der Ecke Qualm Gestalten im Togenpalast unmittelbar er-

innert. Hierauf jedoch entsteht von 1743 bis 1744 in der Chiesa dei Scatzi ein neues Hauptwert an der Decke des Hauptsichisses, der sich mehrere Arbeiten in Seitentapetten anschließen, und anch hier ist wieder ein Mengozzi Colonna als Gehilse genannt. Das Hauptbild, das in der Formenschönheit der Gestalten, der geistreichen, leichten, wie zufällig wirkenden Komposition, der schwungspillig wirkenden Komposition, der schwungs

verbuhlte, aber herzkalte Künftlerperfönlichsteit erscheinen! Da wird von einer fidelen Kumpanei fröhlich durcheinander wimmelnder und sich geschäftig um die Ehre des Tragens drängender Engel und Butten die Casaleicht durch den Äther dahingeführt und ruhig sist auf dem Dach derselben die Masdruna mit dem Bimbo und dem wolkenstragenden Stab reizender Putten. Der



Abb. 28. Köpfe ber Tominitanerinnen aus dem Altargematbe der Chiefa bei Gefnati. Benedig.

vollen Zeichnung und dem lebensvollen Kolorit zu Tiepolos reifsten Werken vor Würzburg zählt, stellt nach der bekannten Legende die Ueberführung des Hauses der Maria durch Engel nach Lorello dar (Abb. 25), wo es noch jest, mit einem reichgeschmückten sieinernen Mantelban versehen, gezeigt wird und ein weit und breit beliebtes Wallsahrtsziel ist. Zu welcher prächtigen Schöpfung hat diese anmutige Legende den Künstler begeistert und in welcher Liebenswürdigkeit läßt sie uns diese sonit vielsach in sinnenheisse und

heitige Joseph fuiet auf einer Wolke dasneben, Gott ob dieses Annders preisend, — eine Gruppe von Posaumenengeln schwebt auf einer in das Teckengetäsel übergreisensben weiteren Wolke, — eine andere drüben begleitet den Posaumenschall mit Tambourinsichlag, und gestägelte Köpschen immmeln sich lobsingend rings hernm und vermehren das Gewirr graziös geschwungener Tanzbeine der Größen. Oberhalb der Madonna ihront dazu auf einer von Wolken gebildeten Söhe der segnende Gottvater, dessen sieres

lichen Spruch ein ganges Orchefter von griffenen Buichauern. Wie auf nahegn allen

enggescharten Engeln begleitet. Unterhalb von Tiepolo gemalten Deckenbildern greifen ber tragenden Gruppe aber fturgen wieder auch hier Wolfen und Gestalten mehrfach



Dede im Palazzo Labia. 29.

fraftvoll gebildete und erdenschöne Unter weltsgestalten topfüber in die Tiefe, und rings hernm sieht man an drei Stellen des als Jaffadenfims behandelten Bildrahmens die fein charafterisierten Köpfe von er

über den Rahmen hinans und verdecken Die gemalte Stuckornamentif, deren Be handlung der Künstler meisterhaft beherricht. Während die Bergangenheit die schwere, gefährliche und foftbare Stuckornamentie-

rung und Kassettierung in natura verwendete und bald mit den Reigungen des Barveco parallel in tollen Experimenten Wolfen, Geftalten oder Gliedmaßen auf Bledstafeln gematt und dieje über dem Stud angebracht ober auch bieje Wegenftande gang ober teilweise plaftisch gebildet hatte, um burch ein Herausfluten der Bild= darstellung auf die Detoration die Allusion der Lebendigkeit zu steigern, jog man es jett - und vor allem Tiepolo selbst vor, den Deckenstuck gleichfalls zu malen, was billiger und ungefährlicher war, mehr mit der Malerei in der Tänschung zusam= menging, aber auch freilich eine äußerst geschickte Hand ersorderte. — An die Decke einer Seitenkavelle der Chiesa dei Scalzi hat der Künstter atsdann eine "Glorie der heitigen Therese" (Abb. 26) in der schon ans der "Glorie des heitigen Dominiens" her befannten Beise gemalt, nur daß die Malerei hier etwas robuster und virtuoser in der fräftigeren Wirtung erscheint, an ben beiden Schmatseiten Engefgruppen auf Wolfen dahinter gematte Marmorengel verbeden und auf einer in bas Bild hinein tonstruierten Balustrade ein reiches jugendliches Orchefter das Emporschweben der Beitigen mit den fußen Stimmen ber Mufit So materisch und bewegt das beateitet. Banze ist, macht es doch einen theatratischen Eindend, und man hat sofort die Erinnerung an eine der beim Ballett noch beute nicht abgethanen Apothevien, bei denen der Borhang jum Schluß nur für einen Augenblid noch hochgezogen wird, um der unnatürtichen Scene burch Ftüchtigkeit bes Anblick die Illufion zu erhalten. - Als eine banate Beichmacttofigkeit fo recht ans dem Beift des entarteten Barocco heraus dagegen offenbart fich eine andere Malerei um eines groben Lichtkunftstücks willen in der Capella det Crucifiro derfelben Kirche. Da ift Gran in Gran der Heiland (Abb. 27) am Elberg mit ichtafenden Jungern in ber Beije des gequetschten Reliefs gemalt, in voller Lebensfarbe aber um ihn herum schwe bende Engel und Butten mit den Marterwertzeugen und fonftigen Symboten wie dem Schweißinch, dem ungenähten Rod, Dornentrone, Geißet, Bange, Bambusrohr; es ift eine unerquickliche Rünftelei, die unr auf einen roben Sinn eine gewisse Wir tung ausüben fann.

Bon 1745 find dann Fresten in Bergamo und zwar in der Capella Colleoni des Doms, sowie zu Brescia in der Kirche S. Fauftino e Giovita eine Marter ber Chriften zur Beit Trajans datenmäßig belegt, und schließlich 1749 seine noch zu erwähnende berühmte "Arenztragung" (Abb. 59-61) in der Chieja di S. Paolo als Votivbild für Alvise Cornaro. Ob Tiepolo 1745 bis 1749 mit Domenico auswärts gewesen ift und vielleicht zu Mailand in ber Rirche Cicl d'oro den Schiffbruch des heiligen Gainrus und die Marter des heiligen Biftor gemalt hat, wie vermutet worden ist, oder in Udine war, muß eine offene Frage blei-Cbenjo, zu welchen genauen Beit= ben. puntten einige Profanmalereien für den Pataft des Dogen Cornaro (jest Mocenigo), ben ber Bagliones und andere ansgeführt Unscheinend gehört dem Ende der vierziger Jahre auch eine "Auffindung bes heiligen Krenzes durch die heilige Betena" an, die für die Dede der Chiesa belle Cappucine a Castello gemalt ist, sich jest aber in der Atademie zu Benedig befindet. Die natürlich vollkommen schwindelfreie heilige Selena steht in bem freisrunden, an un= ruhiger Gehäuftheit leidenden und etwas fahrig gematten Bitb auf einem Biebelfims neben dem riefigen Areng, bas ftarte Dlanner= arme halten. Gie spricht mit pathetischer Sandweifung nach oben zu einer Gruppe prächtiger Charattergestatten vor ihr, die ihr ergriffen laufchen, und zu einem reichen Befolge hinter ihr. Es liegt wirklich am Bild felbit, wenn fich einem der Bergleich mit einem Zimmerpolier aufdrängt, welcher auf dem Dachstuht der Schar seiner Leute die übliche Richtjestrede hält.

Gines der schönsten Hauptwerke des Meisters, und in dieser hinsicht gleichsbedeutend nur mit der Villa Vasmarana, Udine, Würzdurg, Madrid, ist in dieser Zeit vor Värzdurg die anscheinend gegen 1745 entstandene Prosanmalerei in der Villa Labia,— eine auch in fulturhistorischer hinsicht überaus interessante und charatteristische Schöpfung, die man nach Tizian und Giorgione, nach Veronese gleichsam als dritte Entwicklungsstuse zur modernen Kunst bestrachten kann, wenn man den Verus der venezianischen Kunst als Zwischengtied zwischen Renaissance und Wodernität getten läßt. — Zunächst Ert und Gegenstand. Der



Mbb. 30. Mittelftud aus ber Dede im Balaggo Labia. Benedig.



von Cominelli erbante Palazzo Labia, eine nicht sehr umfangreiche, aber anziehende Barvcarchitettur mit der Seitenfront nach dem Canal Grande und der eigentlichen Hauptfront nach einem Seitenkanal besitzt im Erdgeschoß eine große, kunstvoll durch ein Säulenpaar gegliederte Halle, welche der Schanplat von Tiepotos glücklicher Phätigkeit war. — Er hat mit seiner Abswägung der Hauptfache gegen die mehr

rend Amor jenseits des Pegasus mit einem spähenden Blick in die Tiese einen Purzelbaum schlägt. Oberhalb lagert auf Wolken mit einem Puttengesolge ein schönes junges Weib, wohl die epische Poesie, und bei ihr erhebt sich eine Phramide, die hier besonders bestimmt ist, auf Agnpten als den Handlungsort der Wandschilderung hinzuweisen. Die reich ornamentierte Decke zeigt sonst über den vier Ecken noch je ein gemaltes



Abb. 31. Fortuna. Deckendetail vom Palazzo Labia. Benedig.

dekorativen Teile sich hier nur mit einer freisennden Deckendarstellung (Albb. 29 u. 30) und in ihr mit einem einsachen Motiv und wenigen Figuren begnügt. In der von ihm beliebten Untenansicht ist ein galoppierender Begasus hier zu sehen, von dem ein lauzen oder griffelbewehrter Engel mit hochgebauschtem Gewand, — es ist stets frischer Wind in dem sonnigsten Tiepoloäther, — fühn aussischaut und der Gruppe dicht vor ihm nicht achtet, in der ein sitzender alter Mann die Helbarde abwehrend gegen das heransausende Roß kehrt, ein junges Weib ängstlich ihren Kopf in dessen Schoß birgt, wäh-

Relief und steht mit den vier Seiteuwänden dazu durch Kartuschen in Verbindung, welche in diese hineingreisen. Auf den Langwänden thronen hier allegorische Gestalten des Sieges sowie der Gerechtigteit und des Friedens (Abb. 40 u. 41), die in Bezug auf die Aleopatra drunten nicht gerade als logisch damit zusammenhängende Themen gelten können. Darauf ist es den Barockfünstlern ja auch nie angekommen. Auf den beiden Breitwänden greisen die Kartuschen bis zur Rahmentrönung der beiden Bilddarstellungen hinnnter und hier sind beide Gruppen darin auch in enge Beziehungen zum Haupts

ein finfterer Breis auf dem Bludemagen als folden charafterifieren, und bian

vorwurf gefest; über dem Gaftmahl fist kommende Bephyr, den Schmetterlingeftugel Abb. 31. und zwar in gartlicher Um den Schiffen drunten Segelwind gu, wobei



2166. 32. "Gastmabl ber Rleopatra". Wandmalerei im Palazzo Labia. Benedig

ichtingung mit einer nachten Fortung, ihn zwei Butten mit droffigem Gethue unter nber der Abreife druben rettet in lubner füngen Abb. 36 n. 37). Gine fabelhaft

Zulbruette ein prachtiger alter Windgott gut gemalte Scheinarchitektur von sehr edlen auf Wetten, naturlich der bier in Frage Formen überzieht die Wände und gibt zwi

schen den Pitastern Durchbtide in einen Festraum hier und auf eine Rhede dort mit einer täuschenden panvramatischen Wirkung (Abb. 32 n. 33). Es ist darin ein Meisterauge im ersten Augenblick des Eintritts in die Halle glanben unff, Zenge von festlichen Borgängen zu sein. Da blickt man unn zuerst zwischen den beiden Thüren der einen

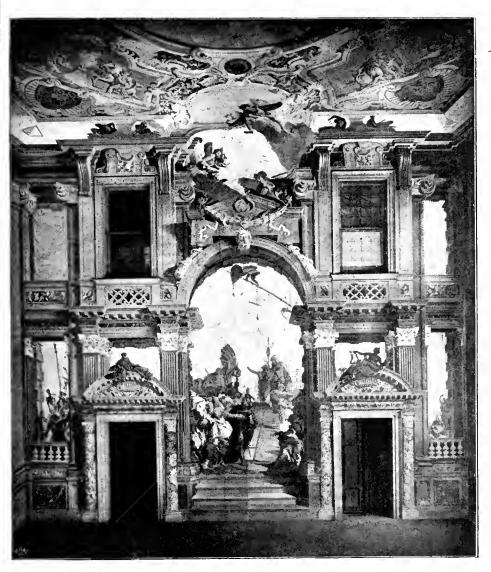

Abb. 33. "Einschiffung ber Eleopatra". Bandmalerei im Palazzo Labia. Benedig.

stück einziger Art hier sestzustellen. Rur ein so durchtriebener Techniker wie Tiepolo und dann auch ein so fühner Lichtmaler konnte wagen, eine solche Tarstellung mit der Absicht auf eine völlige Wirklichkeitsillusion auzulegen, so daß ein naives Beschauer

Schmatseite in eine um vier Stufen erhöhte helle Feithalte hinein, vor deren Bogen der Tisch mit der Hofgesellschaft aufgerichtet ist (Abb. 35). Zur Rechten sicht als Benezianerin der Berfallzeit in Brokat köstlich gekleidet die ägnptische Königin und ist eben

mit selbstbewußter Miene im Begriff, die berühmte Riesenperte in das von einem Mohren gereichte Effigglas zu tegen, um sie aufzutösen und damit durch das Opfer ihres toftbarften Schatzgegenstandes dem Getiebten ein barvetes Zeichen ihrer hingebenden Zuneigung zu geben. Mit finsterem Gesicht sieht ein beturbauter Würdenträger hinter ihr, der einen Blick des Hasses auf den Römer wirft, weil er in ihm den Urheber

alle Anwesenden gehe. Anf der Empore (Abb. 34) oberhalb der Scene sieht man ein Orchester unter Leitung eines bebrillten Mässerv, auf den niemand sieht, den zum Borgang nötigen Tusch ausbringen, und auf den gemalten Stusen, welche die Versbindung zwischen der wirklichen Vorhalte und dem gemalten Festraum herstellen, sieht neben einem zierlichen, ihn anklässenden Schoßhündchen ein widerlich verwachsener



Abb. 31. Tetail aus bem "Gaftmabl ber Rleopalra". Balaggo Labia, Benedig.

zum Untergang diese Herrscherhauses und den Bethörer seiner schönen Königin sieht. Mit allen Zeichen der Spannung versolgt ihr gegenüber der in eine römische Rüfung gehülte Antonius den geschichtlichen Vorgang, dessen Bedeutsamteit sich auch in der Haltung eines mit dem Rücken zu uns gelehrten "Civitisten" seines Gesotges in venezianischer Senatorentracht spiegelt. Zwei andere Römer und zwei Andier siehen starr hinter ihnen, es ist als ob ein tieses Utmen der Erwartung, ob wohl die Königin wirklich so wahnwigig sein wird, durch

Hofzwerg als Zuichauer. — Die panoras matische Tänschung von einem auscheinend wirklich vorhandenen Kestraum mit Gesellschaft wird dadurch gesteigert, daß man über den beiden Thürgesimsen daneben Teile der Empore und weiterhin zwischen den Pseilersössnungen mit Schalen und Tellern geschmückte Aurichtegestelle und Tische mit schwaßenden und herrichtenden Schasserund Vienern erblicht, und daß in den zwei Wanddurchblichen im Obergeschoß zwischen den Ecken und zwei vorhandenen natür tichen Kenitern die Oberteile des Kestraums

sichtbar werden. Über den doppelten Thuren episode ihr prosaisches Ende finden sollte. ber Seitenwände befinden fich dazu noch, als | Auch hier teiten vorzüglich gemalte Marmor

ruhende Frauengestatten aufgefaßt, Allegorien ftufen zum fliefenbedeckten Quaiboden bin



Abb. 35. "Gastmahl ber Kleopatra". Sauptbild im Balazzo Labia. Benedig.

auf die Rünfte. in gleicher Beise die Abreise des Antonius Nageltopf ist in ihr sichtbar! und der Aleopatra zur Schlacht bei Actium Königingaleere hinüberteitet. In ziemlich (Abb. 38) gematt, wo diese berühmte Liebes gespreiztem Mennettschritt und mit einem

Auf die Gegenseite ift auf, von dem eine Laufbrude jeder



Abb. 36. Bephhr. Dedenbetail vom Balaggo Labia. Benedig.

Festkleid angethan, unbedeckten Hauptes naht von links her Aleopatra an der Hand des Antonins, der, mährend er bewundernd an ihrem Gesicht hängt, im Bühnenschrift näher schreitet, um in die Schlacht zu ziehen. Sinter ihnen ift ein gahlreiches Befolge von Charafterföpsen, Hals und Stirnpartie eines Schimmels sichtbar, neben der Abnigin fniet ein ägnptischer Großer. Un der rechten Seite des Bogens halt ein Mohrenfnabe ein großes Windspiel zurück, auf der Brude harren ein Edelfnabe mit der Arone auf dem Riffen, ein alter Mann, der Minifter oder Oberpriefter fein mag, und ein Arieger, welcher einen Bejehl erteilt, des Buges. Die Langen der Garden und riefige Schiffs ichnabel überragen die Gruppe, oberhalb der auf Mast und Racstange Matrosen geschäftig am Hissen ber Segel find. Der Borgang ist lebendig, er ist ungemein an ziehend charafterisiert, jo theatralisch er im ganzen aufgefaßt ift. In ben Durchbliden oberhalb der beiderseitigen Thurgesimse fepen die Langenivipen das Gefolge an

dentungsweise fort; in den sich anschließenden beiden größeren Bandössunngen sieht man lints die Frauen der Königin (Abb. 39) und das Psierd eines reitenden Fahnensträgers, rechts eine Gruppe Publikum, so daß in Berbindung mit den oberen, den weiten Himmel zeigenden Öffnungen und der für jene Zeit radikalen Lichtmalerei die Illusion eine verhältnismäßig starte ist: nur einige Risse im Kalk des Hauptbildes stören heutzutage den Eindruck etwas:

Tentich, heiter, voll sonniger Schönheit, ohne allzu großen Auswand sarbenkräftig, lichtgetränkt bis in die durchsichtigen Schatten hinein, haben wir hier eine auf Realistit ohne jede allegogorische Juthat abzielende geschichtliche Tarstellung in beiden Gesamtbildern, die für die Zeit ihres Entstehens eine sehr bemerkenswerte Reuheit war und in ihrem Instem mit einiger Anderung erst viel später durch die besgische nud die Münchener Schule wieder ausgenommen in, aber unter viel geringeren Mitteln des Ausdrucks. In Bezug auf die Wirtlichkeitsgabe, das volle Licht

fönnen diese Rieopatrabitder des Palazzo Labia in der That als die ersten modernen Geschichtsbilder und als die mit Bewußtsein betretene Bahu zur Gegenwart betrachtet wer-Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft dersetben. Man vergleiche die Veronesesche Auffassungsweise hiermit. Bei dem Benezianer des Cinquecento, der in seiner Art zu malen Tiepolos Borbild auch für den Palazzo Labia war, trvy allen Sinnes für die Gegenständlichkeit doch die ideale Sphäre eines Borgangs, der aus dem Perfonlichen herausgerückt ist. Gestalten, die tugendliche Begriffe oder Klaffentypen darftellen, in ruhiger Boje und in jedem Boll vollendete und flaffische Vertreter beffen find, was fie zu markieren haben; nicht zu viel, nicht zu wenig, tein Erdgeruch, fein Zug menschlicher Hinfälligfeit und seetischer Schwäche, der Appell des edlen Geistes und des vornehmen Charafters an die verwandten, feine alfgu wichtigen Nebenfächlichkeiten, und in der Ginzetperson wie in ihrem Berhättnis gum ganzen Borgang ein ausgeglichenes, ichier tönigliches Dasein ohne materielle Anhängsel und Lokalfarbe gleichjam. Go ftark ber Schritt Beroneses aus der Renaissance mit der übermenschlichen Größe des Menschen= tums ichon ist, bleibt er doch innerhalb der Grenze einer unfinnlichen Idealität. anders der Benezianer des XVIII. Jahr= hunderts! Der große weite Gesichtspunkt der Judividualität in der Blütezeit ist ihm vollständig verloren gegangen, -- er em= pfindet weder die politische Seite seiner vorgetragenen Geschichte in ihrer weltgeschicht= lichen Bedeutung und in ihrer tragischen Rückwirkung auf die beiden Hauptpersonen, noch vermag er als Boet dem treibenden erotischen Gesichtspunkt seiner Schilderung eine ethische oder wenigstens aftethische Färbung abzugewinnen. Er ftellt den Borgang einfach, wie er ihn sich in seiner Phautasie deuft, ats Maler dar, — er sucht durch Licht von natürlicher Schärfe und Araft, durch raffinierte Modellierung und scharf berechnete Bewegung ein photographisch treues Bild eines gewesenen Borgangs in einer Art darzustellen, die ein ungebildetes Auge in die Täuschung ver

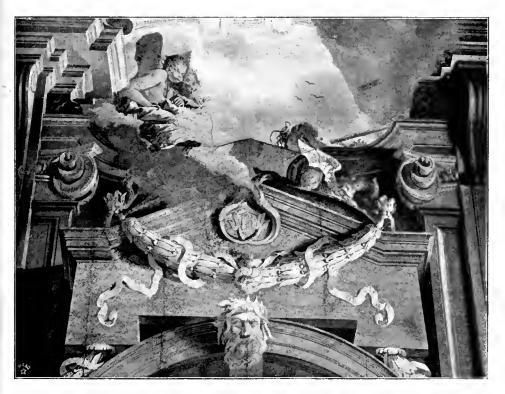

Abb. 37. Dedendetail bom Balaggo Labia. Benedig.

iest, als jehe es greifbare Wirklichkeit, unbisioriichen Geschichtsauffassung seiner Wenn er dazu fur die Gigur der Aleopatra Beit, die ihren Plutarch, Caiar, die Große eine vornehm nach der letten Mode ge der römischen Antike in einem fort im



Alb. 35. "Einidiffung ber Rleopatra". hauptbild im Balagge Labia. Benebig.

fleidete Zeitgenoffen von der Riva und Munde führte, ohne mehr als eine ober fonit weiterhin die Gestalten verwendet, die flachliche Renntnis davon zu haben.

er in den Gaffen Benedigs herumtungern vole hat es ja fertig gefriegt, auf der ichon iah, jo bleibt er damit nur innerhalb der erwähnten "Marter der Chriften" dem

römischen Statthatter eine Tabatspfeife in besonders wertwoll für die kutturgeschichttiche den Minnd zu steden, was allerdings mahr Betrachtung. Es ist eine psychologisch hoch icheintich ein ichtechter Materwig ist, aber intereffante Thatjache, daß in der Berfallzeit



Abb. 39. Die Malerei und Bandteil aus dem Balaggo Labia. Benedig.

verlegt eben den Borgang in seine nächste Größe des Tentvermögens den schaffenden Gegenwart, wie es die Mater vor ihm Individuen verloren geben, weit die Berg

ebenjogut Unwijfenheit fein fann. Tiepolo fowohl das urfprüngliche Raturgefühl als die allesamt gethan; er wird damit durch fraft geschwächt ist. Dafür steigert sich seinen Reatismus und sein Dekadententum das Rerventeben und die Sinnesanfnahme:

Huge, Dhr, Geruch, Geschmad, Die Beiftesgegenwart verfeinern sich und werden der Außenwelt gegenüber sensibler. Dan betrachte daraufhin Antonius und Atenpatra als die am individuellsten durchgebildeten Berjonen. Wir wissen, wer das Modell der Aleopatra war, — ein Mädchen aus dem Bolf, aber von diesem durchtriebenen Berfallvenezianer aufgespürt, weit ihr Besen wie ihre Erscheinung alle die Gigentümlichkeiten der vornehmen Benezianerin jener Zeit an und in sich trug, die uns litterarisch bereits bekannt find. In biefem lang aufgeschoffenen, nicht unschönen Beschöpf mit den schamfos entblößten Bruften und dem gezierten Schritt und den aus Berechnung gurückhattenden frechen Bügen ift die natürliche Lebensfraft des Bolfs wie ihres Geschlichts bereits erschöpft. Wie sie ihre Reize lediglich mit kosmetischen Mitteln erhält, hätt sie sich nur durch ihre Rervosität, die leidenschaftslos sie fieberhaft von Abentener zu Abentener treibt. Es ift eine von jenen gahltofen Frauen des finkenden Benedig, wie sie Molmenti trefflich ge-

schikdert hat, welche die intimen Gewohnheiten ihrer sämtlichen Freunde fennt, sich nach den Reigungen ihres Mannes dagegen getegentlich ats wie nach etwas, bas ihr fremd ist, — bei ihrer nächsten Freundin erfundigt. Antonius ift dieje Entartung auf bas männliche Beschlecht übertragen. Diefer hagere und entnervte Buftling, ber die Fran nur als Weib tennt und ihren Wert nur nach seinen Erfolgen bei ihr tagiert, scheint in jedem Boll dieser exotischen Donna würdig. Wie fraftlos ist feine Gespanntheit auf dem "Gastmahl", wie ausgebrannt und fatt das fenerloje Ange mit dem froschartigen Blid, welcher halb geschmeichelt über die Größe des gebrachten Opfers, halb argwöhnisch lauernd nach den etwaigen Sintergedanten der Berrin foricht: denn an selbstvergessene Liebe glaubt fein ermattetes Herz nicht mehr. Und wie bramarbafierend ift feine Stimme beim Abfahrtsgang gefärbt, wie frech giert fein Huge ohne Schen vor dem Befotge, um ein flackerndes Lächeln ennischer Erinnerung anf das ihrige zu toden. Bis in die Ginzel-



Abb. 10. Der Gieg. Dedenbetgil vom Palagge Labig. Benebig.



Abb. 41. Gerechtigfeit und Frieden. Dedendetail vom Balaggo Labia. Benedig.

heiten hinein täßt sich die schwüte, mißbünstige, mude Uberreigtheit ats Surrogat der Herztraft verfolgen. Man beachte die Rückaratschwäche der Küllfiguren und selbst die nervoje Sithonette des schlanken Windhundes. Wieviel mehr Natur ift in einem Hund von Beroneje, geschweige denn in irgend einer gemalten Bestie von einem der großen Renaiffancemenschen! Es ift dagn eine weiterhin gang merkwürdige Erscheinung, welche die Zeit wie den Künstler charafterisiert, daß auf den gahlreichen Werfen diefes reichen Darstellers üppiger Formen, graziösester Flug und Tanzbewegung, inbrünstiger Bergudung, - die Fresten der Villa Valmarana nur bedingungsweise ausgenommen! - nur deforative Theaterbäume, nicht zehn Btumen, fein Grashatm, nicht ein Gebirgszug, furzum nichts vorkommt, was die geringste Reigung für die land. schaftliche Natur offenbart. Er hat seine Berfallmenichen deshath fo wunderbar fein in der blutteeren Erschöpfung ihres Lebensstils gezeichnet, weil er selbst ein entnervter Satonmensch war, deffen durch Barfum

verderbte Instintte vor der Natur sich schen zurückzogen, weit sie die rächende Uner bittlichteit ihrer Gesetze ahnten. Dieser fast immer btendende und manchmal völlig berauschende Farbentaschenspieter trug eben einen heimtichen Pserdesuß in seinem ele ganten Lachschuh.

Der Überblick über die im Tiepolowerk wiederkehrenden Vorwürfe ist so wenig reich als der seiner Typen. Dukendsach sieht man diesetben Modelle immer wiederkehren, und wer sich die Mühe geben will, der fann verfolgen, wie die weiblichen darunter allmählich an Jahren zunehmen und bei den Mannern sich die Furchen vertiefen. Seine Meopatra trafen wir schon in einem früheren Werk an, und ein spanische Anekdotenerzähter, den Urbani anführt, hat uns überkiefert, daß Tiepoto sie noch 1761 benutte und mit sich nach Spanien nahm. Sie hieß Christina und war die Tochter eines Bartenführers von Benedig. Auch über das Mohrenmodelt des Kleopatra enelus wiffen wir Giniges aus der gleichen Quelle. Tiepoto hatte eine Bortiebe für Reger; er taufte den in Frage stehenden hinter dem Balazzo Labia nicht zurud-

"Allim" von Seeräubern, ließ ihn 1741 stehende Schöpfung hat Tiepolo in bem taufen, nachdem er ihn im Chriftentum einstigen erzbischöflichen Palast zu Ubine



Abb. 42. himmelfahrt Maria. Altarbild in ber Burgburger Coloftapelle. (Rad) einer Originalphotographie von R. Gunbermann in Burgburg.)

ihn nach feinem 1749 erfotgten Tode wohl Delfino, fein Gonner war. An der Decke nach vorhandenen Studien in einem jest ver der Sala roffa befindet sich ein gut komsidwillenen Bilonis abkonterfeit haben joll. voniertes und ebenso kräftig gemaltes als

unterrichtet, und ichagte ihn jo fehr, daß er hinterlaffen, deffen Inhaber, der Patriarch Gine an Rrait und farbiger Echonheit burchgeführtes "Urteil Calomonis" (Abb. 49),

mehreren Deckenbildern der Log gia ein in der Farbe besonders schones riftisch glänzend erscheinen und einen inneren "Opfer Abrahams" (Abb. 51) und an den Zusammenhang mit Würzburg und Madrid

fonders reif, forgfältig ausgeführt, toto



Die vier Weltteile. Dedenteil aus bem Treppenhaus der Würzsburger Resideng. Rach einer Criginalphotographie von K. Gundermann in Würzburg. Ubb. 43.

des "Kalles Luzifers" (Abb. 52) nicht minder packend dargestellt. Darstellungen, die be

Banden dagn alttestamenttiche Borwürfe; vifenbaren, gegen das Bisherige, besonders an der Dede des Treppenhanies ift das von in der Billa Balmarana und im Palazzo ihm sonst noch wiederholt behandette Motiv Labia, jedoch keine wesentlich neue Seite zeigen.

Schlieftlich fei unter biefen Schöpfungen

2166. ## Die vier Weltreife. Dedenteil aus bem Troppenhaus ber Burgburger Refibeng (Nach einer Eriginalphotographie bon R. Gunbermann in Burgburg.

vor Burzburg noch eine sehr anmutige führung einer Brant besonders leicht und Dedenmalerei in bem von Longhena er grazios behandelt. Das Wert hat Diejetben

bauten reigenden Palaggo Reggonico (Abb. wohltautenden Formen, Diejethe Manier, Die=

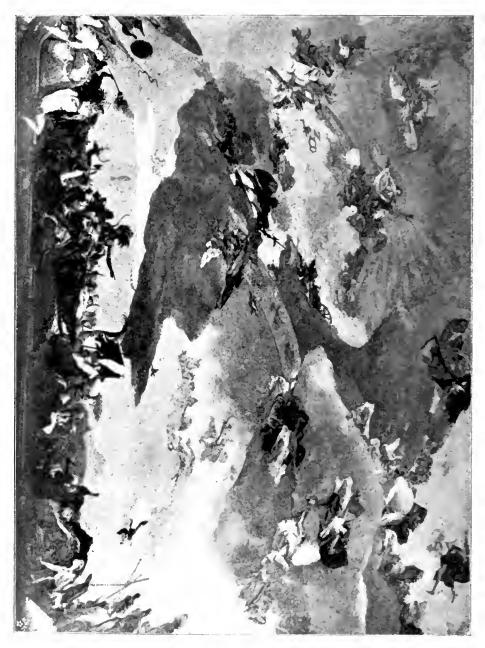

22 erwahnt, von denen die eine das der Wurgburger Rafferiaaldede in Berbin dung anicheinend auch bier mit der Beran

felbe farbige Anmut und, bei allem Geichid ichen befannte Sonnenwagenthema abnlich in den Untenansichten und dem zeichnerischen Schwung auch Diesetben Beichenschler, Die man fonft bei ibm findet. Mur bat er dies

Die vier Beliteile. Dedenteil aus bem Treppenhaus ber Bürzburger Refibeng Rach einer Driginalphotographie von R. Gundermann in Würzburg. .°.

mal ausgiebiger von den außerhalb des eigent-

Der Birtuvse hat es immer leicht, hochlichen Bildes schwebenden Wolfen Gebrauch zukommen, da er den Widerstand seiner gemacht, — auf deren einer der schöne weib- Zeit nicht durch neue und noch unver-

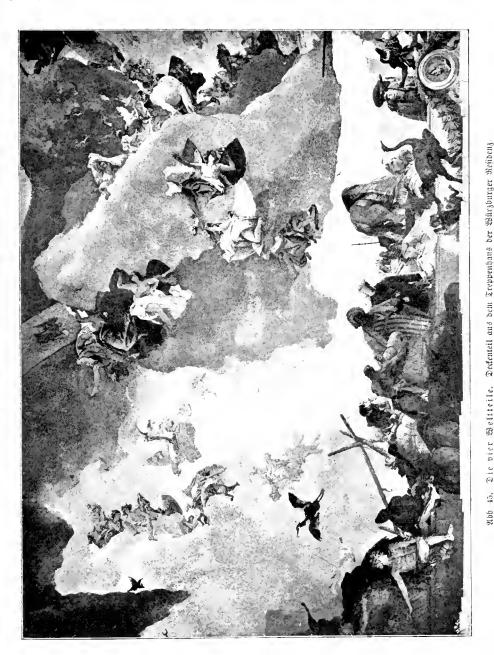

haltenden Rezzonico und einem Wappen- Geschmad der großen Menge bleibt und löwen die Braut erwartet, — und nahebei ihr gefällig zeigt, wie die Schöpfungen der fehr geschickt eine fliegende Saube gemalt. anerkannten früheren Meister bei ihm aus

liche Genius neben einem die Wappenfahne standene Ideen herausfordert, hubsch im

Tiepoto war mit den bisherigen Werken, ohne daß er eigentlich einmal völlig durchichtug wie Beroneje, allmähtich gewachsen, was ihm die sorgtosen Berhättniffe von Hause aus nicht schwer machten. Er war bald nicht nur in Benedig, sondern auch in aller Wett berühmt, denn jede Zeit will ihren Gögen haben, und der in Frage stehende war, wenn schon tein großer Mann, doch ein geniales Zeitfind in jeder Beziehung. Und wie die jungen versedrechsetuden Heißsporne einst Sonette an die Florentiner Werfstatt und die Bildwerke des großen Michelagniolo hefteten, fo ist darum Tiepolo anch reichlich von Bocten seiner Zeit angesungen worden. Dieser Bettruf fnüpfte zwei Beziehungen Tiepotos zu Deutschland und Spanien an. - Inzwischen war der Künstler natürlich längst verheiratet und ein jo fruchtbarer Familien vater geworden, wie er es als Maler war. Er war 1721 mit Cecifia Guardi, der Schwester des berühmten Malers Francesco Guardi, eine Che eingegangen, ans der nenn Rinder hervorgingen. Das zweite Rind, einen Sohn, tieß er auf den Ramen des Großvaters Ginvanni Domenico taufen; er scheint aber früh gestorben zu sein, denn der Künstler gab 1727 den gleichen Ramen einem jüngeren Sohn, der Mater ward und als Gehilfe des Baters bei allen Hauptwerken genannt ift. Tiepolo wohnte zuerst mit seiner jungen Frau sowie seiner Mutter und den Geschwistern in einem Banje dicht an der Brude G. Francesco bella Bigna, jog aber fpater nach G. Gilvefter, wo 1737 fein jüngfter Cohn Loreng, der ale Radierer befannt ward, geboren ift. — Des Münftters Berhältniffe wurden, seinem wachsenden Rufe fotgend, trop eines großen Saushalts bald glangende, benn seine Ansträge brachten ihm viel Geld, so daß er an verschiedenen Stellen, bei Trevijo und Badua, Ländereien erwarb und fich ichtießtich auch noch im Dorf Zianigo bei Mirano eine größere Billa mit einem Gut für den Landausenthalt während der Gerbst monate dazu faufte. 1719 hat Domenico in dieser Billa deforative Matereien aus geführt, was er 1771, nachdem er jetbst nach des Baters Tode Bewohner des Land hauses geworden war, fortsette. Bu seinem stattlichen Besig erbte Tiepoto 1752 noch von feiner Edmefter Engenia. Bon feinen

jonstigen Kindern ist nur noch Ginseppe bemerkenswert, welcher 1748 Alostergeists ticher ward und, während die drei Familiens maler in Madrid weitten, den Familiens besith verwaltete, obgseich seine Mutter in Benedig blieb.

Die Zeit, in der Tiepoto hochtam, war pinchologisch sehr interessant, wie jede bewegte Periode, in der zwei feindliche Un= schannugen den Rampf um die Macht beginnen, aber fie war fehr arm an wirklich starken Individualitäten, und dies vornehmtich in Benedig, wo Tiepolo machien fonnte, ohne daß eine gefunde und thatfräftige Aritif seine wilden Schöftinge be-Der einzige Bertreter der trabi= îchnitt. tionellen Monumentaffunft von Belana neben feinem hochbetagten einstigen Meister Piazetta, überragte er die anderen Maler schon durch sein blendendes Gebiet so weit, daß Keiner seinen Ruhm streitig machen Man verlor ihm gegenüber als founte. dem beinahe einzigen den Maßstab, um mehr, ats für das sinnlich = heiße Benedig jo fühle Atademiter wie Batoni und Menge ale Nebenbuhler gar nicht in Frage famen. Die gange übrige Runft= arbeit bewegte sich, soweit überhaupt ernst= hafte Ramen da waren, auf dem Bebiet der Bedutendarstellung, allenfalls auch bes Bolfelebens, zu welchen beiden Benedig durch seine örtliche Eigenart die Runft herausforderte. Sier waren neben Tiepolos Schwager, Francesco Gnardi, vor allem der gang ansgezeichnete Benedigdarfteller Antonio Canale thätig, mit dem Tiepoto Freundschaft verbunden vielfach ge= meinsam in der Art gearbeitet hat, daß jener die Beduten, diefer die Bolfeseenen auf die gleiche Tafel brachte. Auf bem gleichen Gebiet ichni auch Canates angerhalb Italiens noch berühmterer Schüler und Reffe Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, der 1747 aus Benedig nach Dresden zog und dort elf Jahre blieb, um dann ein Banderleben gu führen. 3hm, dem gleichaltrigen und bei der engen Beziehung zwischen Bater und Oheim wohl freundschaftlich nahestehenden Kollegen, mag der Bejuch gegolten haben, den Domenico nach Abschluß der Würzburger Arbeit in Dreeden machte, bevor er nach Benedig von dort aus zurückehrte. Sonft find noch Pietro Longhi, wie ichon erwähnt, Piazetta

unter den zeitgenössischen Malern zu nennen, Künstlerkreise Benedigs an, von denen von denen der letztere gerade noch so tange der Jüngere Knstos an der Bibliothek lebte, um Zenge des glänzenden Ruhms von S. Marco und mit Tiepolo bestenndet

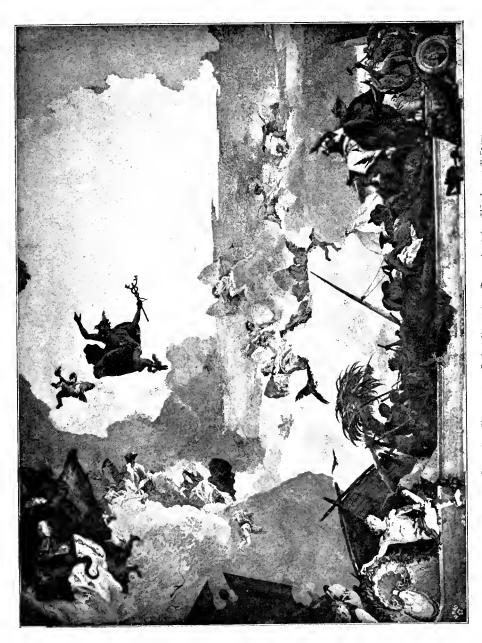

feines einstigen Schüters zu werden, und dann die berühmte Baftellmalerin Rojalba Beiftern in Benedig zur gleichen Zeit nahm Carriera, die freilich ichon sehr alt war. Mehr als Sammler jowie als Aithetiker laffen hat, die Sanptstelle ein, indem er

Unter den sonstigen fünstlerischen war. Goldoni, deffen Bildnis uns Piagetta hinter gehörten die beiden Grafen Zanetti dem mit feiner burgerlichen Dramatit im Ginne

Motières die Thorheit der Menschen wie ber Zeitsitten geißelte und damit einen Rampf gegen die wüste Robeit der Bottsfomödie führte. Ihn unterstütten barin, wenn anch als perfontiche Widersacher und Rebenbuhter um die Gunft der Menge, die beiden Grafen Gvzzi, von denen der ältere, mehr als Aritifer und Catirifer thätige Bafparo um die Wiedererweckung Dantes sich verdient machte. Auch Alder Freund Boltaires, welcher mit Friedrich dem Großen in Berbindung stand, war mit seinen Bemühungen, die Raturmiffenschaft im Sinne Newtons popular zu machen, burchaus Beift vom Beifte dieser charafteristischen Erscheinungen im Auftlärungsjahrhundert. - Alls angesehen= fter Maler von Benedig und europäische Berühmtheit hat Tiepoto fehr wahrscheinlich and mit diesen litterarischen Beistern in dem nicht allzu umfangreichen Benedig Berkehr gehalten und sich wenigstens als interessierter Zuschauer an ihrem Bemühen um eine Gesundung der Verhältniffe beteiligt; es wird ja sogar berichtet, daß er selbst mit beißender Satire wiederholt die Schäden in den Zuständen gegeißelt hat. — Dem Anssehen nach gehört diesen Jahren vor 1750 das Bildnis an, welches Aleffandro Longhi von Tiepoto (Abb. 1) angefertigt und dann gestochen hat. Die mit Spigenvorhemd und pelzverbrämtem Rock befleidete Er= scheinung ist vornehm, das Gesicht sehr wohlgebildet, hoch und rund die Stirn mit der über den Ohren gewellten Berude. Die Brauen wölben sich fühn über tiefliegenden funkelnden Augen, deren Begehr= lichkeit mit den ftark gewöldten Rasenflügeln und den aufgeworfenen Lippen im Ginflang steht, die aber mit der prüsenden Ruhe des Wettmanns bliden. Die Raje ist in ihrer stark gewölbten Form habichtartig, Mund flein, fehr mohlgeformt; das Rinn ift fraftig, mit einem Ginschnitt verseben und steht start in einer ferner vorhandenen Silhonette herans, in der der fleine, runde, auf ben Gußen nicht gerade grazios stehende Mann eine nachtäffig zusammengefallene hattung und eine eigentümtich nach vorn schiebende Bewegung hat. Bielleicht stammt daher die bei Tiepolos Beitgenvijen durchgängig übliche Anwendung der Diminntivform seines Ramens: Tiepoletto. Er ist nach allem ein fest in sich ruhender, sinnlicher, unternehmungsfühner Mensch mit mächtigem Setbstgefühl gewesen, der in der Extase sehr drollig ausgesehen und im Born sehr gezetert haben muß. Der Bopf gefünstetter Unnatur aber hing ihm zeitelbens über dem Rücen hernuter, — er hängt ja auch an sedem seiner Werke.

\* \*

Diefer in der Pracht feiner Malerei seine Zeit weit überragende Künstler, welcher in der geistigen Spare seiner Bebilde fo ganz den Potentatenanschauungstreis in Anfang und Mitte des vorigen Sahrhunderts traf und damit trop feiner repn= blikanischen Beimat der geborene Sofmaler war, schien dem Burgburger Fürstbischof Rarl Philipp von Greiffentlan der richtige Mann für den malerischen Schlufitein gur Würzburger Residenz. Dieser prachtvolle Ban, welcher wohl mit Recht als die schönste Architektur des Rokoko gilt, war 1720 von den baulustigen Grafen Schonborn begonnen und 1744 unter Greiffenflans Regierung von feinem gentalen Banmeifter und Artillerieoberften Balthafar Renmann beendet worden. Es galt jest, den berühmtesten Frestomaler für den inneren Schmud zu gewinnen, was wohl Neumann, der anch diese lette Arbeit an seinem Meisterwerke noch erlebte, ehe er 1753 starb, veranlaßte. So zog denn 1750 Tiepolo mit seiner gesamten Familie nach Würzburg, nachdem ihm 2000 Gulden Reise= toften angewiesen maren, und lebte bort mehrere Jahre im Schloß felbst als Gast des Fürstbischofs, bis seine Arbeit ausgeführt war. Der Prälat nahm ihn mit jo hoher Auszeichnung auf, daß sich damit ein gewiffer Widerstand der Residengfreise gegen den in seinem Wejen wohl nicht fehr angiehenden Italiener erflären läßt. Tiepolo sollte die Dede des großartigen Treppenhanjes wie des Raijerjaals ausmalen, für ben letteren bagn zwei Wandgemalde, für die Schloßkapelle zwei Altarbilder schaffen.

Das Thema für den Kaisersaal war ans der geschichtlichen Vergangenheit, wie sie einem Mächtigen jener Zeit wichtig schien, gegeben: die Berührung Barbarossa mit Stadt und Vischosssschuhl. Für das Teckenbild des Treppenhauses war die Wahl schwerer, und davon ist es bedingt, daß

Rach einer Driginalphotographic von ft. Gundermann

hier ein intereffantes Kurivsum zustande die ersteren, man war auch viel zu sehr gekommen ist. Weder die Staats noch vom Atheismus selbst auf Prälatenstühlen die Geistesgeschichte, nicht einmal die für berührt, um diesseits der Alpen Geschmack

Ubb. 47. Allegorie auf die Bermäblung Barbaroffas. Dedenbild im Kaiferfaal der Birzburger Residens.

ein fürstbijchöfliches Schloß fo natürliche an folden Dingen zu finden, die schon von Glaubensgeschichte ward als Vorwurf tang Berufs wegen Scherereien genug mit sich befunden. Man war zu ernüchtert für brachten. Wenn man spitzsfindige Sophistit

über den lieben Gott, die Welt, die Moral, die Humanität überhanpt als etwas Lofitives getten laffen will, fo lag hier damals die einzige Bositivität; denn die föstlichen Früchte, welche das vorige Jahrhundert dem unjerigen in den Schoß ichütteln follte, waren um 1750 nur erst stille Keime und verborgene Blüten, die noch teinen marttgängigen Ramen hatten, und ihr erstes Auftreten ward dagn in Frankreich, Dentschland, Italien von den Posannenstößen einer unbarmherzigen Aritif am Bestehenden ein= geleitet, für die Boltaire den Ton an-Das fünstlerische Bedürsnis der gab. Beit hatte sein bescheidenes Genügen an sentimentaler Ruineuromantit, aber anch an der damit verwandten erotischen Reise= romantit, die in diejer Epoche der hoch= gebordeten Gallionen blühte und wenigstens in Hinsicht auf das darin liegende Interesse für die kulturloje Natur ein jugendlich= anmutiger Zug ift. Gine Darftellung nach diejer letteren Seite hin empfand man in ber Bürzburger Residenz sogleich als eine sensationette, alles Bisherige in Dentschtand übertrumpfende und so fein an die bemunderten Stilvorbilder von Verfailles anflingende Renheit. Nicht aber der damals bereits jeit Defoes unfterblichem "Robinfon Ernfoe" im Schwunge befindliche, wenn auch erft einige Jahrzehnte später eigentlich litterarisch gewordene tugendhafte Christentumsindianer, ber gemeinfam mit seinem Wijsionspater die Kenschheit der heimatlichen Urwälder in ichwärmerischen Tiraben pries, genügte dafür; in großer Schilderung vielmehr sollten alle vier Weltteile außer Europa (Abb. 43-46) ihre charatteristischen Bertreter entsenden und rings um den Deckenrand marichieren laffen. Und damit der himmel in der Dedenmitte nicht leer bliebe, wurde er der römischen Menthologie vorbehalten, die damals fünstlerische Scheidemunge mar. Daß Tiepolo die Unheiligfeit dieses Borwurfes durch einige Boten, bei benen die Bedenflichfeit überhaupt nicht mehr in Frage kommt, noch unheitiger machte, was er auch an der Raisersaaldece that, war ichwerlich vertragsmäßig; aber man war damals in folden Dingen nicht gerade priide, und er wollte gewiß für das fürstliche Honorar noch etwas Be junderes obendrein geben.

frür einen Rünftler, der wie Tiepoto

geborener Maler, Detorateur, geschickter Zeichner, ausdauernder Arbeiter, voll Selbstvertrauen, schwungvoll bis zur Ausgelaffenheit und tein ichwerflüffiger Wehirnmenich war, muß das eine wunderbare Anfgabe gewesen sein. Er hat denn auch mit der exotischen Geltsamfeit der Episoden, deren Behandlung er seinem Vorbild Veronese gut absah, mit der Bracht des leichten, silbrigen, flüchtig-schwungvollen und doch so fräftigen Kolorits, mit der forgfättigen Ab= wägung von Modellierung und Impression in der Ausführung des Einzelnen, am meisten jedoch mit dem flüchtig icheinenden, alle Reize des Zufälligen tragenden Anfban wiedernm ein Meisterwert von hoher Burde zustande gebracht, das in seiner heiteren ethnographischen Romantif jajt naiv er-Es ist darin das einzige befannte Bas thut's dabei, daß ihm Tiepolowert. aus Mangel an Boltstunde Jahrmartisund Karnevalsput hier und da mit unterläuft; in diesen schönen Indierinnen auf geschmückten Elefanten, in diefen Dettapilgern, in diefen Mohrinnen auf Kamelen und ihnen hutdigenden Mohrenjungtingen, in diesen Arabern, Türken, Persern, Judi= anergruppen, Goldsuchern mit dem tierischen wie vegetabilischen Bubehör gieht doch ein reizvolles Bild der fernsten Erdteile an unserem Ange vorüber und zeigt uns die Spuren eines Raturfinns, ber für bas Nächstliegende, für die Beimat abgestumpft und regungstos war. Es ist ein sonderbarer Zufall, daß gerade in den Jahren des Entstehens dieses bedentsamen Werts Rouffean feine erften Schriften mit bem janvärmerijahen Ruf: "Zurück in die Natur!" jeinen Zeitgenoffen ins Gesicht warf, fo daß der Buder aus den verdumpften Berücken aufflieg. — Bei ber gestaltenreichen Darstellung der Olympischen in der Deckenmitte, in der sich mehrfach schon früher von Tiepolo verwendete Bormürfe und Inpen wiederfinden, ist eine Apollogruppe, eine folche Merkurs, eine des thronenden Inpiters, eine solche des "libellengeslügelten" Pegajus mit einer reichen Fülle wirbelnder, taumelnder, erstaunlich leicht und grazios fliegender Bestalten aus dem betreffenden Areise hervorzuheben. An der Nordwand sammeln sich alle Züge des reichen Anfbans zu einer "Apotheofe ber Franconia" zujammen. Oberhatb einer von

archische, friegerische, fünstlerische Bedeutung nonenrohr hingelagert ein Offizier, ein Frankens hinweisen, erfüllten Beranda wird Bildnis des genialen Schloßbanmeisters und

symbolischen Gruppen, welche auf die hier lässig neben seinem Hund über ein Ra-



Abb. 48. Bermählung Barbaroffas mit Beatrig von Burgund. Bandbild im Raiferfaal der Burgburger Refideng. (Nach einer Originalphotographie von &. Gunbermann in Burgburg.)

an dieser Nordwand von Butten, posannenden Obersten Balthajar Neumann, zu bessen Engeln, Genien ein Medaillonbildnis des Architeffur Tiepolo jeine Darftellung in Fürstbischofs Greiffenklan gehalten, über schönen Zusammenklang zu seben verstand, dem weiterhin Merkur als Ruhmverkundiger und nahebei hat der Maler sich selbst als hinfliegt. Um Decenrand dieses Teils sigt stehende Figur angebracht. — Es ist hier

vielleicht interessant, ein Urteil über dieses Dedengemälde aus der Feder eines unserer bedentendsten Künftler der letten Bergangensheit zu hören. Anselm Fenerbach hat in der zweiten seiner fünstlerischen Aphorismen, im "Bermächtnis", seinen Standpunkt solgendermaßen bezeichnet:

"Man sindet mit einiger Überraschung im Treppenhause des Würzburger Schlosses die Origination zu vielen bekannten und bewunderten Motiven aus unseren Tagen, sethst bis herab auf den Sonnenschirm, nur aber mit Hinweglassung von Tiepolossarbenseligem leichten Pinsel.

"Hummersalatartige Farben sind kein Kolorit", würde Correggio sagen, und Raphael würde fragen: "Wo ist die Psyche? Kein Villroth wäre imstande, die lebensgesährlichen Kunchenbrüche zu beilen.

Im gründlichen Studium der Natur allein ist ewiger Fortschritt."

Scharf und herbe bricht dieses prächtig stilisierte Urteil den Stab über Tiepolos ganze Annft. Bir erkennen das Glanbens= bekenntnis eines großen Künstlers, der an seinen hohen Idealen zum Märtyrer ward, darinund müffen die Blidicharfe wundern, welche ficher das Grundgeset für den organischen Auswärtsstieg der Annstentwickelung ergründete und eine jo feine Form des Ausdrucks dafür fand. Aber es ist eben doch nicht mehr als ein einseitiges Glanbensbefenntnis des in hohem Grade jelbitichöpferischen Künftlers, welcher natur= gemäß das Gesetz seiner Schassensrichtung für das Ausschlaggebende hält. Daneben hat der Laie das Recht eines rechenschafts= losen Angenblicksgennsses an einem Runftwert; baneben hat die moderne Kunft= wissenschaft das Recht und die Vilicht. außer dem Anffrieg der Kunft in ihren Bollversönlichkeiten auch diejenigen Ericheinungen zu betrachten und zugänglich zu machen, welche ein absteigendes Werden, ein Berlieren des Grundtons offenbaren. weit sie nicht allein die wirtsamften Barnungstafeln vor verdecten Gerwegen find, jondern auch als menschliche Dokumente von einem Aberdurchichnittsmaß ein ein gehendes naturgeichichtliches Intereffe haben. Wer Tiepolo den Stempel einer allgemein vorbitdlichen Runfterscheinung aufdrücken wollte, bewiese damit eine fehr begrengte Urteilskraft; nichts aber verbietet, ihn als psychologisch ebenso interessanten wie lehrereichen Ausdruck einer mächtigen Epoche zu betrachten, die mit ihm sterben geht; nichts hindert auch, sich dort, wo sie schön in ihren Grenzen ist, sich dem Zanber seiner Kunst hinzugeben.

Hufer diesem weitbekannten und vielbewunderten Würzburger Treppenhause hat Tiepvlv noch den Kaisersaal in der Residenz ausgematt, und zwar mit dem Barbaroffathema. Der große Staufenkaiser ift in jungen Tagen wiederholt in Würzburg gewesen, wo er Unno 1156 seine Brant, die schöne Beatrix von Burgund, feierlich empfing, in der Woche nach Pfingften durch den Bischof Herold mit ihr getraut ward und auf einer späteren Durchreife bem Bijdor die weltliche Herrichaft über das Bergogtum Franken bestätigte. Gin naturlicher innerer Zusammenhang ift zwischen den zwei erften und dem dritten Borwurf nicht vorhanden; das hat aber Tiepolo seiner Art nach auch wohl nicht viel Kopf= zerbrechen verurfacht, und fo barf man benn nach diefer Ceite bin teinen ftarten Dag-An die Dede malte der stab anlegen. Rünftler die Zuführung der Brant, an die beiden Seitemvände Tranung und Staats= vorgang, - aber wie er es gemalt hat, entschädigt für jeden anderen Mangel. Die Deckendarstellung (Abb. 47) beruht abermals auf dem Sonnenwagen-Thema, beffen gebänmte Schimmel eilenden Laufs die vom Apollo beichnitte, von Genien und Butten geleitete Fürstentochter heranführen. Apotheoje fürstlichen Geblüts schon bei Lebzeiten in der Aunstauffassung ist eine durchgängige Eigentümlichkeit bes Barocco, das - jeinem gangen Charafter nach höfisch hierin die Borftellungen der römtschen Raiserzeit auf die eigene, in den dynastischen Unichanungen mit der Antike verwandte Gegenwart überfrug. Dementsprechend erwartet der jugendliche Brantigam ben Bagen an der gegenüberliegenden Edmalfeite des Deckenbildes mit seinen Paladinen und Bannerträgern auf einer olympischen Thronarchitektur, während ein Genius auf die Ertorene meisend über ihm schwebt, als drollige Beigabe ein die Luft mit Riesenichritten seiner fleinen Beinchen durchquerender Butto aber noch in aller Gile ihm das vergeffene Reichsichwert gnträgt.



2665, 49. Das Urteil Calomos. Dedenmalerei in Ubine.

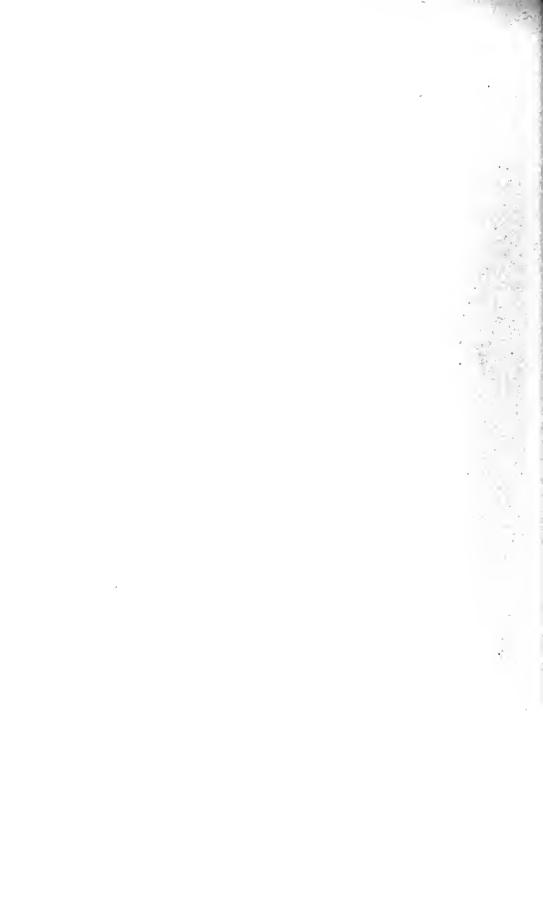

Bestätigung der frantischen Herzogswürde an den Fürstbischof von Bürzburg. Bandbild im Kaiferfaaf der Bürzburger Residenz. R. Gundermann in Burgburg.

An diese glückliche Teckenkomposition bildung mit ihrer sorgfältigen Modellierung, schließen sich alsdann die beiden geschicht der heiteren Pracht lebendiger Farben und

lichen Borwürfe in der Art an, daß sie den bei Tiepolo auch jonft unvermeidlichen

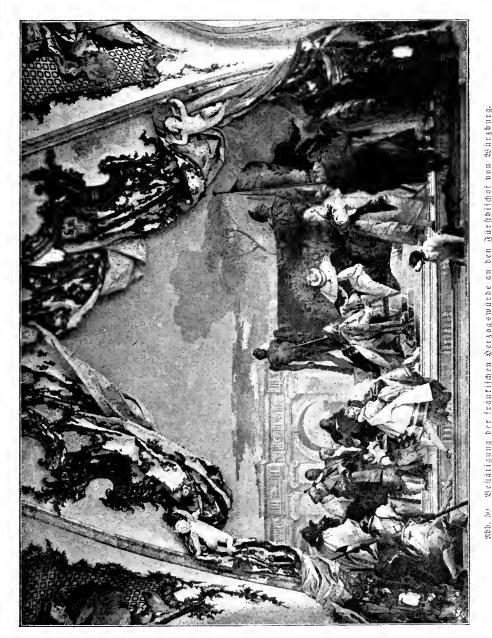

durch einen äußerst geschickt gemalten boch genommenen Borhang fich gleichsam als je ein auf der Thealerbühne eben gestelltes lebendes Bild martieren. Die gange Durch

Panoramatunftstuden ift Darauf gerichtet, diese Allusion von einer sich in Wirklichkeit abipielenden Sandlung zu erzengen, joweit Dies mit jolchen Mitteln möglich ift.

Da geht auf dem einen Bilb im Dominnern sveben die Traunng durch (Abb. 48)
den greisen Bischof Serold vor sich, dem der Künftler die Züge Greissentlaus geliehen hat. Bor dem Hauptaltar des alten Würz burger Doms kniet der noch sehr jugendliche König, dem kaum ein Bärtchen erst die Lippen ziert, neben der blonden und schlanken Braut. Edelknaben hatten ihre Schleppe, ein anderer trägt die Krone, Hofdamen schließen sich knieend au, und Tiepolo meist und jast immer mit gludlichem Geschick verwendete Zweiteilung des Ausbaus vorhanden, dessen Teile durch einen den Durchblick abschließenden hervorgehobenen Knukt leicht verbunden sind.

Richt gang so gelungen ist ber Aufban bes zweiten Borwurfs, wo ber in Hermelin und mit Lorbeertranz thronende junge Kaiser, bessen Bildnis übrigens für beide Darsstellungen dem Siegel auf der Bulle über diesen Machtsatt laut Leitschuh entnommen



Abb. 51. Das Opfer Abrahams. Dedenmalerei in Ubine.

dahinter bant sich eine Gruppe prächtiger Gestalten von Fürsten, Ravalieren, Prälaten, Bannerträgern auf, denen sich zur Seite des Altartisches noch einige andere Teil nehmer ansügen. Auf den Treppenstusen am Bildrand ist ein Gewappneter Inicend so hingelegt, daß er nur das Aleid der Brant um Beniges überschneidet. Turch einen Bogen hindurch erblicht man dazu auf einer Emvore im Hintergrund einen die heitige Handlung begteitenden Sänger chor, dessen Mittelpunkt eine wunderschöne Jungfran bildet. Auch hier ist die von

ist, die Anordnung nicht genug beherrscht, um die beiden Gruppen zusammenzubringen. Der Gegenstand (Abb. 50) behandelt einen auf Barbarvssas Rücklehr vom vierten italienischen Juge in Bürzburg vorgenommenen Staatsakt, kraft dessen dem hier vor dem Kaiser wieder als Kontersei Greissenklans knieenden Bischosstuhl verbundene weltliche Gerzog tum Franken ansdrücklich bestätigt ward. Thatsächtlich war schon vorher der jeweilige Prälat des Bistums anch fräntischer Herzog, aber diese Toppelwürde war bisher nicht



266. 52. Der Sturg ber Engel. Dedenmalerei in Ubine.

in hinreichender Form beglaubigt. Welche Gulle der prächtigften Charaftergestalten, vom Notar, der in die Urfunde schaut, bis zu den hoben Beistlichen, dem bischöftichen Schwertträger, den Edelknaben mit den Aronen und dem fnicenden Landsfnecht zur Linken, und bis zu den anderen um die ehrfurchtgebietende greife Bestalt, mohl des taiserlichen Ranglers, gescharten Teilnehmern -, erfüllt dies padende Bild! Wir ternen Tiepolo hier und auf der Gegenwand trop des nahen Treppenhauses und trop des ätteren Palazzo Labia von einer gang neuen Seite tennen, die in gerader Linie rudwärts auf Beronejes gegenständliche Darftellungen zurückgeht, — vorwärts aber bis in die Gegenwart hinein über Raulbach, Piloty und Mafart hinweg, gegen deren ihm verhaßte Gruppe sich ja der grollende Ton von Fenerbachs oben eiliertem Urteil richtet, Schule gemacht hat. Welche Kraft der Individualisierung und welche Frische der Sinnesaufnahme hat dieser glatte scheinbar erschöpfte venezianische Salon= menich, dieser routinierte Taschenspieler mit dem gesamten Renaissance-Erbe hier auf diefen lieblichen frankischen Unen offenbart und entfaltet! Derfelbe Tiepvlo, der auf dem einen Altarbild für die Schloß tapelle mit einer flanen "Bertlärung Mariä" ledialich alte Eindrücke von Tizian und Beronese aufgewärmt hat! Wenngleich alle diese Figuren im venezianischen Staatsfleid ericheinen, werden fie vermöge ihrer packenden Charafteristif nirgends fremdartig damit, und selbst auf den tänschend gemalten hund am Bildrand ist diese Rünstlerfrische über gegangen, denn es ist sast der einzige Röter bei Tiepoto, der wirklich Fleisch und Anochen frist, -- notabene, wenn er nicht gerade bei Staatsvorgängen als Lüdenbüßer dienen und nebenbei die Unterthauentrene sym botifieren muß.

Nachdem Tiepoto noch als zweites Alstarbitd für die Schloftapelle einen "Sturz der Engel" gematt, kehrte er 1753 mit seiner Familie dis auf Domenico, der über Tresden reiste, heim. Er hatte sich nicht nur die volle Gunst des Fürstbischofs ersworden, sondern auch ein glänzendes Hosnorar, – denn er erhielt sür das Treppen hans 12000 Gulden, für die beiden Altartaseln 3000 Gulden, sür die Teck, die beiden Landbilder somie die ausprechen-

den Gruppen von Musikern und Ariesgern unter den Fenstern des Kaisersaales 6000 Gulden, während seinem Sohne Domenico für geringere dekorative Arsbeiten noch eine besondere Entlohnung ward. Auch sonst scheinen die beiden Söhne Tiepolos, Domenico und der jeht herangewachsene Lorenzo, von dem Aufsiehen, das die väterlichen Werke machten, Rusen gezogen zu haben, denn Leitsschuh vermutet sie als Urheber einer Anzahl von venezianischen Beduten in Würzsburger Säusern.

Satten die in Benedig hinterlaffenen Werke Tiepolos während seiner Abwesenheit nachdrücklicher gewirkt — hatte man sein Fehlen als Lüde im Kunftleben empfunden vder war nach einer der alleralteften Erfahrungen der Brophet im eigenen Bater= lande als jolcher überhaupt erst in die richtige Belenchtung gerückt, seit ein deutscher Kirchenfürst ihm einen glänzenden Auftrag und ein unerhörtes Honorar dafür gegeben? Das ist nicht zu entscheiden; jedenfalls war der Künftler nach seiner Beimfehr im Werte sehr gestiegen. Fürstengunst stand ohnehin bei der aristotratischen Signorie in hoher Schätzung seit den Glanztagen der Republit, und ein sonft und wegen seiner Aunft faum übermäßig verehrter Emportömmling aus dem verachteten Friaul wie Tizian konnte der fehr empfindlichen Signorie das Unglanblichste bieten, weil seine Beziehungen und Freundichaften mit Raifer Rarl V., König Philipp, den italischen Bergogen, Martgrafen und Fürften ihm einen flimmernden Sintergrund gaben. Nachdem ein fürstlicher Ausländer den angeschensten Maler des Staates in ungewöhnlicher Beije ansgezeichnet, mußte diefer geehrt und gleich= zeitig für die Hebung der Runft etwas gethan werden. Tiepolo wurde deshalb 1754 gum Direktor der venezianischen Annstakademie an Stelle feines eben verstorbenen Lehrers Piazetta bernfen und 1755 mittels vffiziellen Defrete ale erfter Leiter berfelben bestätigt. Unter den gegebenen Berhättniffen und mit dieser vorhandenen Person, die wohl die Übertieserung auffrischen und geschickte Darsteller in ihrer Richtung erziehen, aber keinen neuen Anstoß geben kounte, mar dies Mühen aussichtelos, und Tiepolo hat denn auch nur drei Sahre lang die Leitung geführt. Was durch Tiepolo anszuführen indes der



Abb. 53. Triumph des Glaubens. Dedenbild aus ber Chiesa della Bieta, Benedig.

Bedante einer furzsichtigen venezianischen Runftkommiffion war, nämlich die Regeneration der Runft, — das follte gerade in diesen Rahren durch ein einsaches Buch geichehen, welches ein Denticher in Rom schrieb. Bunderliches Zusammentreffen, wie spleter sich viele in der Geschichte sinden, wenn man fich die Mahe des Suchens gibt! Im Jahr der Berufung Tiepolos zur Me= pragnifation der venezianischen Annstverhältniffe, also 1755, veröffentlichte Windelmann unter jofort einschlagendem Erfolge feine "Gedanken über die Nachahmung ber griechischen Bildhauerfunft." welche eine nene Epoche binnen furzem einseiten und wie Spren verwehen follten, wovon Tiepolo das Schluftavitel mar.

Inzwischen matte der Künstler ahnungs= 108 an einem neuen Deckenwert in der Chieja S. Maria della Bietà an der Riva, welches den "Triumph des Glanbens" (Abb. 53) behandelte und zwischen 1754 und 1760 ent= standen sein muß. Gine wilde, ausgelassene und überschwengtiche Komposition, in der geniatischen Freiheit bes Stils ansgeführt, welcher für Würzburg charafteristisch ist: dabei aber in altem barveten Buft und Schwuist jo viele offene und versteckte Schönheiten verson= licher Art, daß man vielen früheren Decken unter der Borausjegung gleicher Genieblige gern einen größeren Überschwang zugestehen würde. Bürzburg war jur den Italiener ein Jungbrunnen geworden. Alle Freuden des Paradieses sind hier in den inpischen Gestalten und Symbolen der moratischen wie der ästhetischen Wonnen vereinigt, dem Gläubigen ben Zufunftstohn zu zeigen. In einem nuendlichen Gewimmel von verzückten Engeln, Butten, Heitigen steht auf Wolfenhöhen in der Bitdmitte der greise Bottvater mit einem in die Söhe gehaltenen Arang, und neben ihm schwebt in einer Glorie die den heitigen Beift darstellende Taube. Ein wenig tiefer sitt mit seinem Holztreng Chriffins und wieder tiefer in zackiger Verbindungslinie schwebt über dem sichtbaren Erdkugelteil die von Engeln ge= tragene Mutter Maria. Bang in ber Tiefe begleitet Diefen Bergudungstaumel, welcher alle Gestatten erfaßt hat und einzelne oben und unten zu den tolliten Saltomortales begeistert, ein singender Engelcher, welcher auf porgebuchteter Gaterie ringe um ben Bildrand von einem reichen Orchefter mit Blas - und Streichinstrumenten begleitet und von einem zweiten Chor dortselbst refpondiert wird. Es liegt eine manadische Brunftigfeit in diesen tang=, purzelbaum= und verzückungssetigen Figuren, unter benen fich viele wunderichone Sachen finden laffen. - aber nach ber reinen Schönheit einer gewaltigen Erhebung darf man nicht forschen, - es herricht eben schrankenlos die pathologische Gefühlsetstase ber Berfallevoche. Wie anders hatte ein naturechter Quattrocentift, wie Fiefole, ober gar ein Denticher, wie unfer herzinniger Meifter Albrecht, ein ein solches Thema aufgejagt! Ohne eine herrliche Wiese mit weichem Teppich und bunten Blumen war es dann undenkbar gewesen. Nichts davon beim Ataliener bes XVIII. Jahrhunderts, für den entfleidete Oberforper und nachte Beine die einzige geniegbare und intereffante Natur find, und der seine Studien zur Ehre der Rirche im Bantettfaal ober im Ballett macht.

Werden schließlich aus der Reihe der venezianischen Monumentalarbeiten noch die "Glorie des heiligen Dominiens" in S. Giovanni e Paolo und derselbe Borwurf in S. Maria del Rojario als Nenbehandstungen des schon bei den Arbeiten für die Zesnitentirche genannten Themas angesührt, so ist damit das Erwähnenswerte bis auf die lehte Periode von Madrid erschöpft.

k ak

Aber es verbleibt daneben nunmehr noch ein ganges, bisher nur gestreiftes Bebiet übrig außer den Radierungen, - namlich seine wohl fast durchweg als Belegen= heitsarbeiten entstandenen Staffeleibilder. Gie geben uns nicht allein eine neue Seite in diefer Annit, sondern auch einen feffelnden Einblick in dies Rünftlerleben, auf deffen allerverfönlichite Genieoffenbarungen wir hier einigem Erstannen laufden muffen. In diejen arglos geichaffenen, mehr aus bem Zufall als ans ernsthafter Absicht geborenen Schöpfungen fallen der Perüdenftil der Monumentalfunft, die Schul-Erinnerungen, das Beronefijche Borbild, das vertragemäßige Thema, die durch die Frestoichwierigteit erzwungene Hattung ab; in der ungleich ausdrucksfähigeren und timeren Oltechnik zeigt sich Tiepolo Hauerod und unfrisiert, wie er bachte und



Abb. 51. Anbetung ber Beifen. Gemälbe, München. (Rach einer Diginalphotographie von Frang hauftfäugl in München.)

empjand, bevor die Restexion alles Start-Versöntiche gleichsam abgehobelt, — wie irgend ein Gindruck von draußen den Künstler in ihm austachelte, sich Nechenichaft über die Art dieser Sinnesausnahme zu geben.

Und hier Tiepolo im fteinen Rahmen gu betrachten, beißt einen Menichen fennen ternen, der heute noch irgendwo in der Berborgenheit leben könnte, denn es ist ein Menich mit ganz modernen Empfindungen der Welt gegenüber. Wenn die früher miß= achteten und als Museumströdet betrachteten Oltiepotos hente auf den Annstmärkten die längst jett üblichen fleinen Rentuer= vermögen toften jo ift bas fein Bufall, feine Mode für eine Jahreszeit, sondern eine ganz natürtiche, ans unferer Zeit herans erklärliche Ericheinung. Denn betrachten wir die Staffeleibitder dieses venezianischen Berfallmenschen vom XVIII. Jahrhundert, diejes Tiepolo der Aleopatrabilder vom Patazzo Labia, dann finden wir ganz merkwürdige Parallelen mit Berfallftrömungen in der zeitgenöffischen Annst. Unch er ist ja erichöpft und nur mühjam entringen sich seinem blutarmen Gehirn gedankliche Bor= itellungen. — and ihm jehlen die großen Besichtspunkte ber Menschheitsentwidelung mangels fraftvoller innerer Ruhe, - bafür hat aber auch er die fabelhaft geschärften und verseinerten Anfnahmesinne für Erscheinungswett, für die farbigen und linearen Raffinements, - denselben nervojen Fanatismus für den jenjationellen Tonwert, der pathologisch und in aufsteigender Runft nicht zu finden ist.

Welch ein reiches Orchester von schmeichlerisch = gedämpftem Wohlklang and tausend unendlich feinen, gemischten, beiteren, trüben, reinen, unreinen, fühlen, heißen Karbenstimmen liegt über jenen Tafeln, die Tiepolo uns in der intimsten Eigentümlich= feit feines Wefens zeigen! Blut, Leiden= schaft, etstatische Begeisterung findet man manchmal in seinen Monumentalwerfen, in seinen Taselwerken fast nie. Da ift nur rannende Mervosität. Er hat hier vielfach die gleiche Belligfeit des Lichts, die auch in seinen Fresten zu jener Zeit eine fühne Neuerung war, - oft eine warme Dam= mernig, die er in hinsicht auf den Ton noch beffer beherricht. Reine Farben, fiberhaupt starte Werte zu verwenden, hat er

nicht Herzfraft genug — wie aus dem aleichen Grunde feine leichte, grazioje, aber nicht immer zuverlässige und manchmal recht grobe Zeichnung lediglich geistreich, intereffant, überraschend, nie von markiger Bestimmtheit ist. Er mischt seine nicht gablreichen Farten so lange ineinander, bis die Eigenart des Tons fast herans und eine schmutig - dämmerige Unbestimmtheit hinein= gefommen ift, und fest fie bann mit einem durchtrieben feinen Ange jo aneinander, daß sie anmutige Zusammenklänge von äußerst geringen Unterschieden ergeben. Wie Tizian jest er hier jede einheitliche Fläche aus zahtreichen Tonen gujammen und übertagt es bem Ange, fie gufammengufeten, was mehr wie bei jedem anderen atten Künftter die richtige Entfernung vom Bild beim Betrachten erfordert. Er ift hier vor allem Mater und nichts ats Mater, bem 3bee und Aufban oft fehr nebenfächtich find und unter Umständen nahezn eine Karikatur unter den Sänden entsteht, wenn das Nachbenten über fein Thema feiner inneren Unraft nicht die erwänschte schnelle Lösung In feinen Frühwerten, in benen bringt. and bas materijde Snitem noch nicht nach ber foloristischen Seite hin gang ansgebildet ift, formt er feine Figuren rund und fucht nach Charafter und natürlichem Ausbruck, — ipäterhin sieht er sogar die Staffage des nächsten Vordergrundes oft verschleiert, will er durch Poje, Uberschneidung, Ton überraichen und damit wirten, - fofettiert er and zuweilen mit liederlicher Routine offener oder verhüllter Objeonität. Zwiichen dem Balazzo Labia und Bürgburg ist er Verfall bis bicht an bas hippofratische Gesicht beran; er scheint feinen Tropfen Blut mehr in den Adern zu haben, fich nur durch ftarte Nartotita, wie Raffee und Tabat, aufrecht zu erhalten und infolgedeifen an Schlaftvfigkeit gn leiden, denn seine Runft ift von übernächtiger Entnervtheit und welf burch und durch.

(Es ist merkwürdig, wie sehr seine religiösen Vorwürse verlieren, wenn er die Tasetdarstellung wählt. Sier, wo blendende Vorgänge, stappierende Bewegungen, ein reicher Answand an drolligen Putten, der Posannentusch baroder Massenntsaltung sortsallen, tritt die Unheiligkeit, der Mangel an naiver Glänbigkeit Tiepotos ganz besonders zu Tage, obgleich ihm die lieb-

lichsten Franengestalten gerade hier gelungen feine Einzelgestalten wachsen so, wie sie find. Er erwägt die malerische Wirfung find, nicht aus Notwendigkeit, sondern unr fast stets sehr genan und weiß auch hier aus Berechnung, weshalb man vor seinen feine Aufbanteile stets gtudtich und inter- Bilbern stets versucht ift, nach einer rich-



Mbb. 53. Die unbefledte Empfängnis. Gemalbe. Bicenga.

effant gegeneinander zu stellen, gleich als rechne er hier die Gruppierung mittets

tigeren Anordnung zu juchen. Dazu fommt die brünftige Ubertriebenheit der Befte, wie einer algebraischen Gleichung sicher aus; sie das Barvecv ausgebildet hat, — die, — bei aber er taufcht hiermit nur über das Tehten einer ichwebenden Westalt natürticher, -- im einer fünftlerischen Logik hinweg; selbst geschloffenen Raum leicht zur Renommierpoje und zum affettierten Pathos wird. befinierbaren physiologischen Fraulichteit, Seine Männer streisen vielfach nur gerade beren Problem zu ergründen Litteratur und

die Karifatur. Dafür aber find feine Malerei der unmittelbarften Begenwart fich



215b. 56. Deilige Familie und beiliger Gautano. Bemalbe. Benebig, Mademie.

und gleich seiner geheimnisvoll wirfenden ideal ber Niedergangszeit dar. Die freie, Malerei mit ihren Gineffen, Rätjeln, Dam fonigliche, machtvolle Schonheit, bie frobe merungen find fie das Angiehendste in diesen Grazie der eigentlichen Renaissance liebt Saietwerfen und von jener beinahe un er nicht, - jeine heitigen Franen find unter

Francugestatten burchweg um fo reizvoller, viel Muhe geben. Er stellt bas Francu-

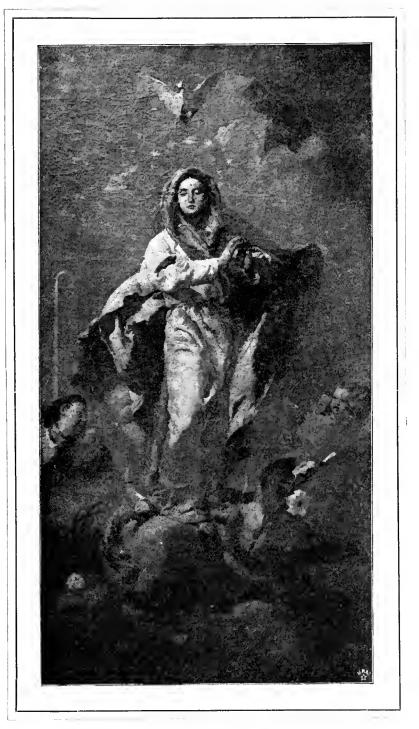

Abb. 57. Die unbeiledte Empfänguis. Gemalbe. Mabrid, Brabo. (Nach einer Originalphotographie von J. Laurent & Cie. in Mabrid.)

den Enggestionen tlöfterlicher Erziehung und ftöstertichen Lebens geistig wie physisch unterdrudt, eingeschnurt, - ihr seetisches Dafein ist stark, aber unr innerhalb eines einzigen Borftellungstreises entwickelt. Gie find jo perfontich, daß fie oft wie Bildniffe wirken; ihre Anmut hat einen leidensseligen Schwärmerzug, der in seiner bleichsüchtigen Etstase eben= so lieblich als ergreisend ist, aber das Weib mitunter über ber Heitigen vergessen macht, — es ist, um dies noch einmat zu betonen, das Franenideal einer erschöpften Beit, die eine überreizte Begier nach dem Krankhaften hat. Diesen Zug aber hat Tiepolo meisterhaft getroffen, wie er überhaupt in diesem Gebiet in Sinsicht der bloßen Rünft= lerschaft imponiert und die stärtsten Instintte für den malerischen Ausdruck offenbart.

Birtte auf der "Heiligen Familie und S. Gastano" (Atademie, Benedig) (Abb. 56) der Heilige selbst mit der Brünstigkeit eines alten Junggesellen nicht etwas komisch, so würde die anmutsvolle Gruppe der Familie von uneingeschränkt gkücklicher Wirstung sein und in dem schwungvollen Stillihrer Behandlung einen kontrast zu der kleinmeistertichen Behandlung des Ramms bitden.

Bon zwei Darstellungen einer "Un-Empfängnis" ift bestectten die. frühere (Bicenza) eine glatte Seidenstoffmaterei (Abb. 55), während die spätere (Madrid) (Abb. 57) in der Bewegung, dem materiichen Faltenwurf des gebauschten Gewandes und bem mitden Liebreig des Anttiges wohl die ansprechendste Franengestalt ist, wetche Tiepolo geschaffen hat, — was im Gindruck noch erhebtich durch die freie materische Behandlung ber Spätzeit gesteigert wird. — Der charakteristische Franentypus von Diepolo findet fich besonders in dem Altarbild der Zejnitentirche: "Maria in der Gtorie mit der heitigen Rosa und zwei Dominikanerin einem fehr liebenswürdigen Bitd (Abb. 58), bei dem der Tradition zuwider der Bimbo von einer dieser idnvärmerischen Schwestern getragen wird, während die wenig über das benutte Modell hinaus gehende Madonna auf einem pappenen Gelien da hinter fist und ihr zu Gußen die in visionärer Traumfeligkeit zusammengefunkene heitige Roja mit der Rette ihres Halsfrenzes spiett. hier tritt uns die Rrantentagertiebtichfeit einer jungfräulichen Dulderin mit ihrer ganzen Atmojphäre entgegen, wie fie in der früheren Materei bei Guido Reni. Carlo Dolce u. a. schon vorgebildet ift, bei Tiepolo aber erft in der folgestrengften Entwickelung ericheint. Die Madonna felbit. welche ihre Sand auf den Ropf des über ihren Felsensit hinweg sich bengenden 30= sephs gelegt hat, ist dagegen ein gesundes junges Beib aus dem Bolt, womit der Rünftler die frankhafte Entrudtheit der drei Heiligen daneben befonders hervorkehren wollte. Er hat auch nicht vergeffen, mit einer gegen den Fels gelehnten Gloden= schnur vhne Schwergewicht einen faben Scherz anzubringen, wie er das liebte. — Dem Modell noch mit einer ber Domini= fanerinnen verwandt ist ferner der seelen= volle Ropf einer heiligen Katharina von Siena (Wien) (Abb. 2). -

Giner der zu gleicher Beit anziehend= ften und abstoßendsten Oltiepolos ist das Botivbitd für die Chiefa G. Alvise gu Benedig, die "Grenztragung" von 1749 (Abb. 59 n. 61). Die wüste und überladene Komposition mit der posierenden Anhäufung alles deffen, was die Legende mit dem Borgang vertnüpft hat, und mit Jahnen, Adlern, Standarten, Pojannen, einem festlichen Aufzuge ist in einer breiten Fledenmalerei ohne Routur und Modellierung behandelt; fie wäre unerträglich, wenn nicht prächtige Charafterföpfe, wie die der beiden Schächer, ber heiligen Beronica, bes Beitanbes felbit dafür reichtich entschädigten. Auch hier tritt die Borliebe und der geschärfte Ginn für das Pathologische in der Lebensauffaffung vor allem anderen in den Vordergrund, und von der edlen Berklärtheit des für die Menschheit teidenden Gottsohnes, wie sie Früh= und Hochrenaissance betont, - von ber antitischen Erhabenheit, Die Tigian ins Benezianische übersette, ift hier nur wenig noch vorhanden. Das riefige Areng, welches das gange Bitd erdrudt, maren vier Rollfuticher zu tragen kaum imstande, geschweige benn ein mäßig lebender Wanderprediger. Dementsprechend ist in dem fehr schönen Heitandsantlig lediglich die tiefe Ohnmacht einer schwächtichen Ratur ausgedrückt, welche die Qual des Angenblick nicht mannhaft zu überwinden vermag.

Zwei prächtige, angenscheintlich biblische Allegorien (Abb. 6 n. 7), welche auf der Parifer Ansstellung im Palais Bourbon bekaunt



Abb. 58. Die Jungfrau in ber Glorie, die heilige Roja und Dominifanerinnen. Altargemälde. Benedig, Chiesa bei Gesuati,

Abb. 59. Die Krengtragung. Botivbild in ber Chiefa E. Albife. Benebig

geworden sind, zeigen dann wohl als frühere Arbeiten Inpen des berühmten Agathensbildes, welches um 1750 entstanden scheint. Ein im Anfban sehr gefungener S. Patrizio (Padua), in der Art aufgesaßt, wie Bero

Berliner Museum sich mit einer vortrefflichen Replit begnügen muß, ist eine ber vollens beisten Schöpfungen aus dieser Hand. Anch das Marthrium, das noch im Cinquecento eine Glorifizierung des duldenden Gelden-



neie es tiebte, zeigt die gleichen Inven und ift vielleicht im Laufe der fünfziger Jahre entstanden, wenngleich nicht Unwichtiges ihr ein erheblich früheres Entstehen spricht.

Dicies "Martnrium der heiligen Agathe" Abb. 62 felbit aber, deffen berühmtene Kafinng in Vadua noch jest hängt, mährend das tums war, in im Geiste des Barocco, na mentlich durch die bolognesische Schule, zu einer Schaustellung widerwärtigster Art berabgesunken; es ist ja eine bekannte Erscheinung, daß mit der Entartung Blutgier und Grausamkeit wächst. Tievolo hat mit Indrunst in dem schauderhaften Vorwurf

gewühlt, wenn er das Gräßliche selbst auch raffiniert versteckt. Totenblaß, aber verzückt kniet mitten in dem knapp und sicher anfsebauten Vild die Heilige, welcher der zu einem Inrus an den Knaben vorgebengte Henter mit dem noch bluttriesenden Schwert eben die Brüste abgesäbelt hat. Gine Dieserin umfängt die Heilige und hält, selbst der Ohumacht nahe, von hinten her ein Tuch vor die schrecklichen Wunden, während

Die von Tiepolos Hand vorhandenen sehr weuigen Taselbilder mit Prosangegensständen sind äußerst ungleich, aber auch im Besten nicht vom Wert der übrigen Taselsbilder, geschweige denn der Fresten. Seine Anffassuneise ist hier unbedeutend, die Durchsührung ebenso gering, und von feisnerem malerischen Reiz nur ein einziger Borwurf, der, — einmal in Berlin und einsmal in Paris vorhanden, — daran erinnert,



Mbb. 60. Chriftustopf aus der "Areugtragung" in der Chiefa G. Mlvife. Benedig.

ein Anabe sein Gesicht schen von den Brüsten auf dem Teller in seinen Händen sortwendet. Orange, Blau, Grauweiß, Gelb, Rot sind in gebrochenen Tönen die leitenden Farben in der virtuos gemalten Dämmerung des Bildes. — Seiner Stilistif nach in die Würzburger Zeit gehört die Münchener "Anbetung der Beisen (Albb. 54)," welche hier nehst dem von Domenico radierten prächtigen heitigen Jatobus zu Pserde (Benedig, S. Enstachio) die Reihe religiöser Ölmalereien beschließen soll.

daß Tiepolo seinem Frende Canale vielsfach die Volksgruppen und Aufzüge in dessen veneziantsche Veduten hineingemalt hat. Es ist auf ihm der "feierliche Empfang" (Abb. 63) irgend eines großen Herrn dargestellt, der am Schloßportal angesichts eines Sees und einer den Horizont dahinter abschließenden Stadt eben dem Galawagen entstieg, die Reihen des geringeren Volks passert hat und an der Verandatreppe soeben vom greisien Schloßherrn und dessen stattlicher Tochter begrüßt wird. Hinter diesen stehen noch andere Schloßangehörige, erblickt man anch

die Trompetenschallöffnungen unsichtbarer ließ deshalb jede Pflege Diejes Gebiets. fendales Publitum in intereffanten Beit bas "nach bem Babe" (Abb. 64) betitelt typen, das allerdings ebensowenig in Be ift, zeigt in fehr trefflicher und lebendig giehung zum Borgang gefeht ift als eine bewegter Anordnung eine von ihren Magharrende Mavalfade auf dem Bugel por ben bediente junge Schone, ber ein ivienel-

Inichblafer, und drüben steht weiteres Ein ferner in Berlin befindliches Wert, bem Portal. Aniprechend ift ber belichtete haltender Anabe einen begehrlichen Blid

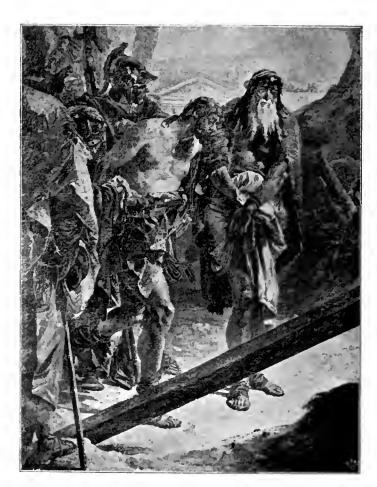

Abb. 61. Teil ans ber "Kreugtragung" in ber Chiefa G. Alvife. Benedig.

himmel und der landschaftliche hintergrund dargestellt, -- die einzige mir befannte Dar stellung dieser Art bei Tiepolo, hübich die Grandezza des würdevollen Herrn lediglich eine Gelegenheitsarbeit ift, tonnte Tievolo gegen feine befreundeten und ver

zmvirft. Es erinnert in den Typen wie den Bewegungsmotiven jo vieles unmittel= bar an Beroneje, daß eine laut geworbene Bermutung von einer hier vorliegenden in der verwelichten ivanischen Tracht. Rovie nach jenem nicht gang abzuweisen 3n solden Aleinmalereien, die hier wohl wäre. Indessen ift die Färbung so hart, falt und bunt, daß dies Zweifel bagegen in die Wagichate wirft. - Eine in idnvagerten Mivalen, Gnardi und die Ca Udine besindliche und als "Consilium in nales, doch nicht auflommen, er unter Arena" getaufte Sipung des Maltefer



Abb. 62. Marter ber beiligen Agathe. Genälde. Berlin. (Rach einer Stiginalphotographie von Frang Saufftangl in München.

ordens (Abb. 65) ist ein steifes und langweiliges Ceremonienstück; und dann bleiben noch drei Borwürfe zu erwähnen, von denen ein "Gastmahl der Aleopatra" (Be= nedig) vorzugsweise Architekturmaterei mit unbedeutenden Kiguren ist. Die besten Motive darin find Veronese entlehnt, ber für Tiepoto fein Lebenlang ein unerschöpf= liches Universallerikon geblieben ift. beiden anderen (Minchen) behandeln das Thema: "Iphigenie" und find Berwilderungen des gleichen Vorwurfs in der Villa Balmarana und noch mehr des Palazzo Labia. Die wirr übertabene Anordnung auf bem Bild: "Kalchas und Jphigenie" (Abb. 66) zeigt ein friegerisches Gefümmel an ber Tempelpforte, in der Ralchas mit einem Dolchmeffer schon des Opfers harrt, und dieses selbst in tadeltoser Haltung und zierlichem Schrift, mit dem tokelten Lächeln eines welt fremden Bacfischs, der bei einem neuen Spaß vergnügt "dabei ist," von einem galanten Ritter berangeführt. Dben auf einer Wotte ist Artemis schon mit der von Butten gefosten Birichtuh in Sicht, und gang im Bordergrund ift auch der verwachsene Zwerg vom Balazzo Labia wieder vorhanden, aus deffen Weist wie Metodie dies Thema lediglich variiert ist. Das andere. nicht minder liederliche und unschöne Stud behandelt die "Opferung der Iphigenie," welche entfleidet und vhnmächtig eben heranaebracht ift. Auch hier ist wie dort in Roftum und Ceremonie jeder Bug verfallvenezianisch, und über ein dekoratives Sand wert gehen beide Berte nicht viel hinaus.

\*

Noch werden aus dieser letzten italienischen Periode Tiepotos eine Meihe von Monumentalarbeiten für Kirchen und Pa täsie in Benedig selbst sowie auf dem Festlande erwähnt, aber es sind tediglich deforative Handwertsarbeiten von geringem Bert, für welche der unbedentenden Entlohnung entsprechend der Meister teine Mühe aufgewandt hat. Er muß danach sehr start beichätigt gewesen sein. Aber anch sein Nut breitete sich dementsprechend immer weiter aus: 1760 wird ein Geschent des Königs von Frankreich an ihn erwähnt, und um dieselbe Zeit ergeht seinens des rührigen Karls III., welcher 1759 den

Thron von Spanien bestiegen hatte, an ihn die Einladung, für ihn in Madrid umfangreiche Monumentalwerke zu schaffen; der König, welcher über fein langit von der einstigen Sohe gesunkenes Land einen nenen Frühling bringen zu wollen schien, gedachte auch der erstarrten beimischen Kunft einen neuen Unftog durch Berfammlung der berühmtesten Meister ber Beit in Madrid, — eines Mengs, eines Tiepolo, - zu geben. Tiepolo, ber jest bereits 64 Jahre gahlte und durch das Erwachsensein seiner Kinder noch enger an Benedig gefesselt war, ale dies in der Würzburger Beit ber Kall gewejen, — beffen Bermögens= verhältnisse sich günstiger Umstände erfrenten, nahm diesen Ruf an. Man geht schwer= lich fehl, wenn man die Gründe für diesen Entschluß in den gahrenden Zeitverhaltniffen fucht. Selbst im niedergehenden Benedig mit feinen Goldonis, Gozzis, 211= garvitis, Canales hatten fich längst die Borboten einer neuen Zeit allmählich, wenn auch nicht gerade umstürzlerisch geltend ge= Boltaire, der jest in feinem Tusfulum am Genfer Gee faß, hatte burch seine ätzende Kritif am Bestehenden vom Despotennimbus die feigende Bergoldung weggebeizt und rüttelte, überall wirtsam, bekannt, auftlärend, die dumpfen Beifter wach, - Ronffeans neue Theorien von einer Naturromautit brachen fich unauf= haltsam Bahn und flangen jedenfalls bereits an das Dhr jedes geistigen Guhrers in ganz Europa, — in der Kunft aber wuche mit bedenflicher Schnelligfeit ber Erfolg, den Windelmanns Gebanken über die griechische Bildhauerkunft bavontrugen. Ift das Saatkorn reif zum Wachsen, dann geht es fehr ichnell mit ben jungen Schoße lingen. Gin geiftreicher Rünftler von Tiepolos Bedeutung, der zugleich Weltfind in jeder Beziehung war, konnte diese Zeichen kanm übersehen, zumal Geister seiner Art feine Runftvolitit von Jall gu Fall treiben. Mochte er nach außen vielleicht das Absterben seiner eigenen Annstrichtung mit feiner Miene zugeben und sein Ansehen rudsichtstvs verteidigen, so mußte er sich in jeinem Rämmerlein, wenn er allein war, doch jagen, daß eine starte Macht von draußen unwiderstehlich an den Grund= mauern der Bergangenheit rüttelte, deren letter Ausläufer er war. Nicht, bag er



Abb. 63. Det feierlige Empfang. Gemälde. Berlin. (Rach einer Sriginafpholographe von Franz hauffiangl in München.

sich nicht zugetraut hätte, noch eine neue Entwickelung zu beginnen, - wir lernen ja in der spanischen Zeit noch eine gang neue Seite seiner Runft fennen!, -- das vielmehr, was draußen wie eine Frühlingsoffenbarung in die verzopfte Gegenwart einzog, mußte ihm todfeindlich, bis in die Seele hinein zuwider und — unerreichbar scheinen, denn es war die Natur und das Berhältnis ein facher Andacht zu ihr, die sich zu eigen zu machen dem ergranten Routinemenschen verschlossen war. Spanien tag hinter seinem Pyrenäenwall abseits von der enropäischen Bewegning, — dort war überhaupt kein rechter Boden innerhalb des Bolfscharafters für die neuen Gedankenzüge, — Grund genug, dorthin zu geben anj eine fleine Un zahl von Jahren, um fein voraussichtlich lettes großes Werk unbeirrt durch die to senden Stimmen von draußen zu gestalten. Das Datum der Übersiedetung ist nicht genau befannt. Man nahm früher 1763 an, was gang unbeglanbigt ift. Urbani jett es auf März 1762 fest, nachdem er einen Brief vom 12. Dezember 1761 ent dedte, in dem von der bevorstehenden Abreise die Rede ist. Der Text eines angeblich vorhandenen Briefes von Anton Raphael Mengs d. d. 1761, in welchem Corrado und Tiepoletto als des Menas Rivalen angeführt sind, ist mir nicht zugänglich gewesen, jo daß ich einstweilen an 1762 als dem Jahr der Ubersiedelung fest halten muß. - Vom 12. Angujt 1762 erwähnt Urbani ein -- atjo in Madrid Testament Tiepolos, in dem abgefaßtes Frau und Rinder als Erben eingeseth find. Tropdem er auf Rückfehr in die Heimat hoffte, mochte ihm doch bei seinem Alter die Ahnung aufdämmern, daß er Benedig, seine Fran und die übrigen Rinder nicht mehr wiedersehen würde, weshath er wenig stens in der letten Verfügung für sie sorgen wollte. Er war in Madrid in der Parochie 3. Martino beim Marcheje di 3. Gia como mit feinen Sohnen Lorenzo und Do menico abgestiegen und icheint nach einigen erhalten gebtiebenen Dofumenten bort vor nehm aufgetreten zu fein, wie das in Evanien Sitte mar.

Sein Vermögen daheim, seine Hänser und Landgüter waren indessen der Ver waltung seines gesittlichen Sohnes Ginserpe unterstellt, was einigermaßen auffällt. Wir

wissen über Tiepolos Fran fehr wenig: war sie als natürliche Verwalterin und Bertranensperson zu ungeschickt in solchen Dingen, hatte Tiepoto Brund, feiner fußen Chehalfte zu mißtrauen, und war überhanpt das Cheleben ein ungetrübtes? Ich habe anfällig vor längerer Zeit im Rournal des Boncourts eine teilweise und hier überrajdjende Antwort darauf gefunden. einem Festessen am 22. Dezember 1883 im Saufe von Bierre Bavarni tommt nach diejem Tagebuch das Gespräch auf ein schönes Bildnis der Fran Cecilia, das Rogier in Benedig gesehen und vor dem er eine intereffante Unterhaltung mit einem fehr alten Aunstliebhaber geführt hat. Der hatte Rind Tiepoletto noch gefannt und schildert die Fran Cecilia als ein ganz bosartiges Weib. Gie foll u. a. eines Nachts eine große Gumme Gelbes im Spiel verlvren haben. Ihr Partner schlägt ben Berluft als Ginfatz gegen die Stizzen ihres Mannes vor, ber damals gerade in Spanien war und ihr feine Studien in Bermahrung aeaeben. Sie verliert auch biefe. Partner fest Beid und Stiggen jest gegen das Landhaus Tiepolos in Zianigo samt den Fresten darin, welche den Triumphang Polichinells dargestellt haben follen. Cecifia nimmt an und verliert auch bas. Bergleicht man mit diefer Anethote bas, was Motmenti über die wilde Spielleiden= ichaft felbst bei den Franen in der letten Zeit Benedigs mitteilt, als das strengste Bejet dies Lafter nicht mehr einzudämmen vermochte, - zieht man dazu heran, daß in der Abwesenheit Tiepotos die Bermaltung seines Besites dem in geschäftlichen Dingen doch wahrscheinlich sehr unersahrenen und von seinen flösterlichen Lilichten gewiß nicht teicht loszulösenden geistlichen Gohn übertragen war, jo fällt ein icharfes Schlaglicht auf den Charafter diefer Frau Cecilia, der angesichts der verspielten Begenstände nichts mehr heitig fein konnte, und damit anf Tiepotos Cheglud. Aber die Sache hat doch Bedenken. Schwerlich hat Ginjeppe die verspielten Begenstände heransgegeben, und beglaubigt ist ferner, daß Domenico nach seiner Rudfehr von Spanien 1771 noch in dem Landhaus von Zianigo gemali hat. Wie fich biefer Cachvertauf in Wirklichkeit verhält, ob ein wahrer Kern daran ift oder blog eine der üblichen Unet-

doten von den bojen Malerfrauen, welche sollen große, wenn auch vergebliche An durch die gange Annstigeschichte eine stehende strengungen gemacht haben, ihn einzuengen. Figur bilden, vorliegt, muß danach bis Bewiß ist, daß der Wettkampf mit dem auf sicherere Kenntnis offen bleiben. — glatten Akademiker Mengs, deffen Kunft

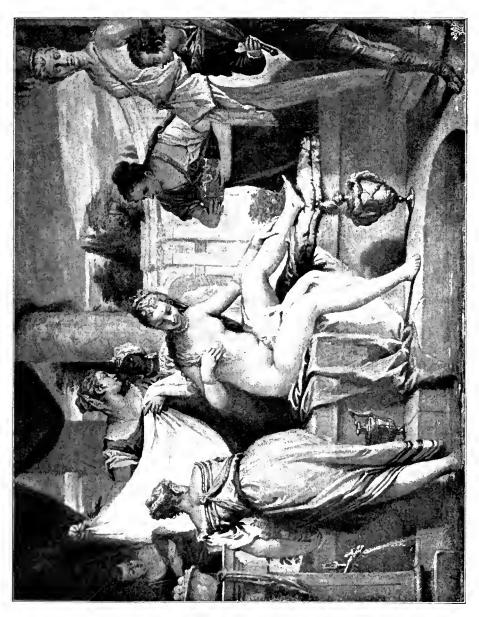

Rach einer Drigmatphotographie von Frang Panfftangt in Minchen. Rad bem Babe. Gemalbe. Berlin. 2166. 61.

festen Ruf hin, aber wohl nicht mit ganz es der Spanier ist, etwas sehr Bestechendes genauer Festjetung der auszuführenden hat, Tiepolo zur Anibietung aller seiner großen Anfträge gefommen. Seine Rivalen, Kräfte und zur fühnen Übertreibung seines Corrado und vor allen Tingen Mengs, eigenen Zustems hinriß. Mengs soll ihn

Nach Madrid war Tiepolo auf einen für melanchelisch unthätige Naturen, wie

fürchterlich dafür gehaßt haben. Urbani führt eine Anekdote eines spanischen Schrift stellers als Beleg dafür an. Da er ihn nicht bei Sofe ausstechen konnte, wollte er ihn nach diefer trüben Quelle wenig= aushauen laffen. Er foll zwei Banditen bestochen und an einer Land= straße, die Tiepolo binnen kurzem entlang kommen mußte, mit der Weisung aufgestellt haben, seinen Rivalen festzuhalten und gehörig durchzubläuen. Um sich die Rache aber noch besonders durch den Unblick der That zu verfüßen, soll Mengs in den Gipfel eines Baumes nahebei gestiegen sein. Alls nun Tiepolo wirklich ankam, hat sein Nebenbuhler sich vielleicht, um nichts zu verfehlen, zu weit vorgebeugt, denn jedenfalls biegt sich die ichwache Arone um und Mengs schwebt plöglich in fehr peinlicher Lage hilflos und ichreiend zwischen Simmel Alle Teilnehmer fallen aus und Erde. ihren Rollen. Der sein wundes Herz weiden wollte an fremdem Leid, brüllt jest nm Hitfe, — Tiepolo vergißt, sich durchbläuen zu laffen, und springt den Banditen bei, um Mengs aus feiner Lage zu befreien. Dieser ist zerknirscht, — große Rührung, Umarnung, dicifte Freundschaft fortan, und gewiß verzichten die beiden Banditen in edler Rührung auf ihren tlingenden Lohn, den fie gesetztich übrigens mangels unausgeführter Gegenleistung auch nicht einklagen können. Gin höfischer Weltmann und Deutscher wie Mengs ist natürtich nicht auf eine so alberne und einem Greise gegenüber brutale Rache getommen, und die Beschichte ist ebenso wie das bei Tiepolos Tode verbreitete Gerücht, daß Mengs ihn habe vergiften taffen, Ausgeburt einer spanischen Reporterphantasie.

Auf acht Jahre behnte sich der ursprünglich nur für einige Jahre berechnete Ausenthalt Tiepolos und seiner Söhne in Madrid aus, und es entstehen jest eine ganze Reihe von Werken, wie zu Aranjuez sür den Haubaltatar der Schloßtirche eine "Andetung der Könige" und für die Seitensaltäre eine "Vertündigung" und Heiligens darstellungen: andere Altartaseln schuf er sür S. Sebastiano, die alle wohl unter dem Eindruck der großen spanischen Meister wie der veränderten Lebensverhältnisse eine freiere und größere Behandlung wie ein frischeres Raturgesühl verraten, soweit bei

ihm davon die Rede sein kann. Da das Würzburger Werk eine durchaus parallele Ericheinung ertennen läßt, tann man fich der Betrachtung nicht verschließen, daß das außer diesen beiden Abwesenheiten nie verlaffene Benedig mit seinem bannenden Gin= druck von der Bergangenheit Tievolos Genie erdrückt hat und schicksalsvoll für feine Runft geworden ift, benn er wäre unter anderen Berhältniffen und unter bem Echo einer anderen, von einer großen Tradition nicht voreingenommenen Bevölkerung wahrschein= lich eine wichtigere Künstlerversönlichkeit geworden, als er es jest in Wirklichkeit ift. Er tam nie gu fich felbft und gur Ratur, weil er zu starte Gindrude von der vater= ländischen Runft in jungen Tagen erhielt und ihr zu viel abgegudt hat, - er war zu früh reif und zu sehr auf das Alleskönnen hin dreifiert worden. -

Sein Hanptwerk in Madrid aber war den Darstellungen im Königschloß gewidmet. Er malte hier für den Leibgarden= faat eine "Schmiede Bulkans" und für ben Borsaal eine "Apotheose Hispanias," das Glangfind indeffen ward die riefige Dede des Thronjaales (Abb. 67-70), die er gleich der Treppenhansdede von Burgburg zum Tummelplatz einer phantastisch= malerischen Gejellschaft ans allen Bonen unter dem Titel: "Spanien und jeine Brovingen" machte. Bei oberflächlicher Rennt= nis beiber Werke fann man fie leicht verwechseln, benn der Titel ift bei beiden nur eine Nottanfe, auf welche die Ansführung wenig Rudficht genommen hat. Auch hier ift am Dedenrand eine bunte Befellichaft in malerischen, bewegten und ruhenden Gruppen versammelt, treten uns bereits aus Burgburg befannte Motive entgegen, findet fich nicht nur die Bevolkerung, fondern auch Fanna und Flora der exotischen Bonen, - nur daß durch größere Zwischenräume das einzelne mehr betont ift und das Bange weniger als Karnevalsmummen= schang wirkt. Etwas inniger auch ist ber Rapport zwischen den Uberirdischen in der Dedenmitte und diejen Bruppen dadurch, daß 3. B. der alte Poseidon gemütlich mit seinen Rymphen unter einer Indianergruppe thront und gegenüber eine andere Gruppe mit einer fich räkelnden Megare und einer in die Tiefe fturgenden Mannesgestalt, - wie wir fie ichon wiederholt bei Tiepolo an=

Mbb. 65. Sigung bes Malteferprbens, Gemalbe, Ubme.

getroffen und hier in Rücksicht auf die nahe Avollogruppe wohl als Perfonifikation der "Nacht" (die niemals ganz das hijpanische Reich bedectt!) aufzufassen haben, - über den jenseitigen Deckenrand hinübergreift. Unch soust treibt sich das ganze olympische Gefindet wie in Bürzburg in dem weiten Decenather nichtsthuend herum: Benus und Bacchus, Jupiter, Boreas und Bephyr, Minerva, Mars und Merfur. Gie find hier indessen mehr Füllsiguren, da das Schwergewicht in zwei großen Gruppen nahe den Deckenschmalseiten liegt. eine vertritt hier die Schätze Spaniens in seinen Goldfeldern und Berlenfischereien in der Sauptfigur eines ichonen Beibes, welches eine Mujchel mit Berlen hält, drüben aber, wo wir auch das Kleopatra= modell bei einer Steinppramide auf Wolken wiederfinden, wird oberhalb der fpanischen Kahne in passenden Gruppen mit Wissen= schaft, Kunst und Religion renommiert, sintemal, was den Glauben und die Mission anbetrifft, Spanien sich seit Karl V. immer für die Vormacht hierin trot des Papstes in Rom hielt. Oberhalb dieses Teils be= herricht überall das Gauze die in einem steinernen Rondell, das von zwei Stand= bildern flankiert ist, thronende "Hispania" mit einem reichen Gefolge von Butten und inmbolischen Gestalten. Betrachtet man das Gauge in der feurigen Wirkung seiner satten Farben, seiner schwungreichen Bitdung und in seinem zusammengerückten Uniban, so ist man versucht, es trop seiner Rühnheit und Handgelenkvirtuojität noch über die Bürzburger Dede zu stellen, weil es einfacher und lapidarer in feinem Gindruck ist; was indessen durch den Unterschied dieser im einzelnen ersichttich werdenden Alterstunst gegenüber der Frische im Treppenhaus des Fürstbischof Ratastes nicht gerechtsertigt ist. -

Außer diesem Hauptwerk am Ende seines arbeitsreichen Lebens hat Tiepolo aus der spanischen Zeit aber noch eine Reihe der anziehendsten Schöpfungen auf einem bisher unberührten Gebiet hinterlassen, — dem der Radierung, zu dem ihm die Auregung in Madrid geworden ist. Er hat so eine kteine Auzahl seiner eigenen Malereien, darunter die Altarbitder für Aranjuez, radiert und dazu woht nach sremden Zeich nungen acht Blatt römische Kninen, die er

selbst nicht gesehen haben tann; dies bürften indessen mehr der Ubung halber unternommene Arbeiten gewesen sein. Am eigenartigsten nach Inhalt und Technik erscheint er in zwei fleinen Sammlungen von Blattern, und diese verraten jofort, daß Gona mit seinem bigarren, fo fabelhaft geschickten und von allen Justinkten des moralischen Berfalls durchirrten Radelarbeiten ber Anreger hierzu gewesen ist. Die äußerliche Ahnlichteit ist nicht bedeutend; Gona ist in geringem, Tiepolo in großem Maße Formbildner; auch die Technik ist eine verschiedenartige und dem Italiener war bie von Gona fehr geschickt gehandhabte Aquatintamanier gang unbefannt. Aber in Stimmung und Beift der Borwürfe wie ber Beltauffaffung, in der Geheimnisträmerei und dem Rätselspionieren schwüler Berfallfeelen, in dem überreigten Sang für bas Undefinierbare treffen diese beiden Leute Wer den Menschen oft scharf zusammen. Tiepolo als Zeiterscheinung wie als notwendigen hervorbringer feines Runftstils beobachtet hat, dem sagen diese Radierungen ate Ergebniffe eines erhitten Organismus, der durch und durch voll Brunft ftedt, eigentlich nichts Renes, - in Bezug auf die Runftform überraschen sie aber, denn sie haben teine dirette Borgangerichaft in feinen früheren Werfen. Bon diefen beiden Gerien Radierungen sind die primitiveren die erst 1785, also lange nach seinem Tode wohl von Domenico heransgegebenen zehn Blatt "Capricci" in der That leichte, launische Ginfälle bes Augenblide, voll Beift, Pikanterie, Feinheit, wie sie dem technischen Charafter dieser Runft entsprechen. Ruhige ländliche Existenzen, Ruinen, ein ober bas andere "magische" Motiv ichon, das eine etwas fade Problematif enthält, aber boch reizend ausschaut, wenn man nicht gerade ernsthaft prüft, jondern bloß an einigen zeichnerischen Sächelchen nippen will. volle Betonung tragen dagegen zwei Dutend Blätter der "Scherzi di Phantafia," die für bloße Ginfälle trop der aussparenden Stizzentedmit fehr ernfthaft ausgeführt find. Der zeichnerisch nicht immer zuverlässige Strich ift hier von einer fprühenden Lebhastigkeit, geistreich, elegant, ja chie, er charakterisiert leicht, scharf, mit einem Bnuft treffend, und ist oft von starker malerischer Araft. Er arbeitet einzelne Teile betiebig

heraus, ohne freilich instinttiv den male- mehreren Blättern scheinen nicht mehr als

rischen Gesichtspuntt je aus dem Auge zu zwei oder höchstens drei Apungen stattlaffen, - er deutet mit wenigem eine Fülle gefunden zu haben. Die Borwurfe fetbit,



Abb. 66. Raldas und Iphigenia. Gemalbe. Münden. (Rach einer Driginalphotographie von Frang haniftangt in München.)

von Ausdruck an, ist vorwiegend etwas welchen der Maler in weiser Erwägung spröde, doch mitunter aber auch von der feine Titel gegeben hat, weit er sie sicher farbigen Weichheit der kalten Nadel. Auf selbst nicht gewußt hat, sind vollgestopft

mit allegorisch symbolisch mystischen Weien viel Gehilfen, Lehrlinge und Gegenständen; es werden da vor allen Schlangen, Ränzchen, Urnenkrüge, besonders



Abb. 67. Spanien und seine Provinzen. Decemberail ans dem Ihronsaal zu Madrid.
-Nach einer Drigfinalbhorographie von J. Laurent & Cie. in Madrid.

Dingen bebr viel Magier im Stile des aber bedentungsreiche Ruinen, denn ans der Allingfor aus Wagners Parfival verbraucht. Aninenichauervhantaftit und der Beichwörer

wie Schatgräberromantit find alle dieje lergehirn ausgeheckt worden. Ein bifichen Sachen heraus empfunden und auch wohl in ichnurriger Ulf und fenflisch tieffinnige Blide

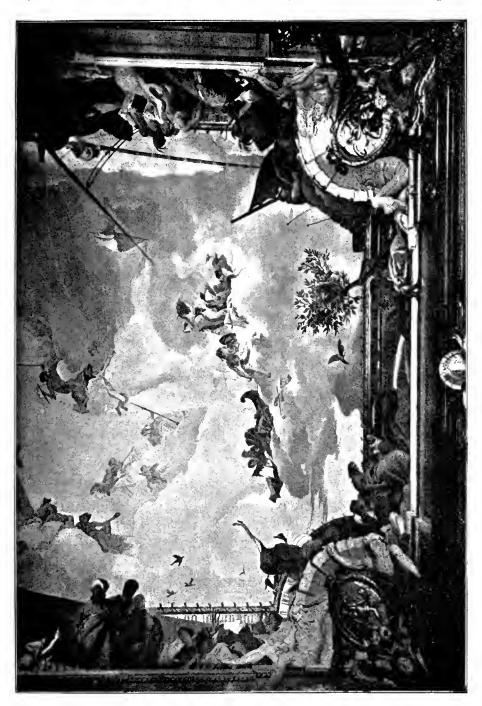

Alb. 65. Spanien und jeine Provingen. Dedendetall aus bem Throufag gu Mabrid. Rach einer Deiginalphotographie von 3, Laurent & Cie. in Mabrid.

lichen ober litterarischen Gunden im Rünft vergeffen. Aber wie ans allen biefen Stoffen

unmittetbarem Cindrud von jotchen wirt find als für die Stimmung erforderlich nicht



Abb. 1694. Spanien und feine Propinzen. Tedendetail aus bem Thromanl ja Madich Andreib Path einer Teiginalbiotograpbie von J. Laur in & Cie. in Maderb.

die Sachen zusammengesetzt find, geben sie ein junger Lehrting, der ihn stützt, während einen ganz merkwürdigen, festhattenden und ein anderer daneben liegt, und alle drei

pricelnden Reig. Dieje Allotria trei= benden Bagabun= den haben Stit ihrem Thun ihrem Ge= und haben, — sie ha= ben das Bewußtfein einer 11n= finnsmiffion und fassen sie grandios auf. Wie drollig und doch wie er= schütternd ernît= haft wirkt auf bem einen Blatt der Reigen von lauter Galgen= physicanomien! Dieser alte Ma= gier (Abb. 71) am antiten Sartophaa zwiichen Schild und Urnenfrua und Fahne, wie er die sich früm= mende Schlange mit feinem Blick verfolgt, und vor ihm und hinter ihm in bunter Reihe junge und atte Franen, und dann ein paar harmlofe Stromer! Der Kann auf der Herme dahinter scheint leife aufzutachen über diese Rundschaft, welche sich ptötlich auf seiner Beideein= iamfeit eingefun= den Auf hat. einem anderen Btatt (Abb. 72) ftehen vor einem ptumpen Grab= mal, Da3 von einer Urne gefröut

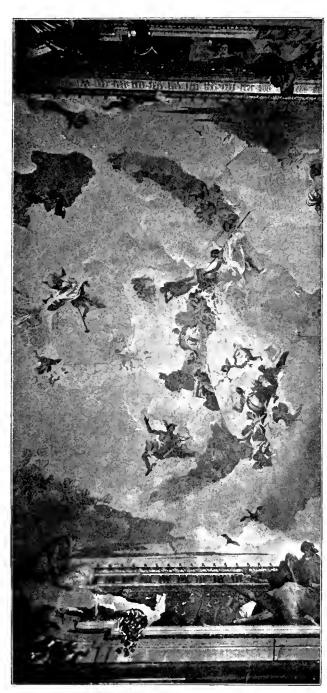

. 70. Spanien und feine Provinzen. Bedenbetaif aus dem Afronfaaf zu Madrid. (Raf, einer Driginafyhotographe von J. Laurent & Cfe. in Madrid.)

ist, auch so ein von Frauentteidern verhüllter betrachten einen Menschenkops, welcher auf und in die Breite gegangener Magier und brennendem Reisigholz liegt; und hinten

ichließt sich in einiger Entfernung wieder ein | Gruppe großer Dlanner her. Auf einem

Reigen grinsender Zauberer an. Auf einem vierten Blatt (Abb. 74) von lebendiger mas britten Blatt (Abb. 73) lauscht ein phan- lerischer Wirkung kniet eine bei der Arbeit



Abb. 71. Mus bem Radierungechflus: Echergi bi Phantafia.

taftifch gewußtes Magierpaar bei einem alten von Magiern und Chnifern ertappte Schat-

Dionnjovaltar, an welchem ein nadter Jüng- gräberin neben einem alten heidnischen ling tehnt, dem (Bespräch Bolichinells; weiter- Altar, anscheinend in tödliche Berlegenheit hin bliden dann erstannte Ropie auf die durch die vielen wilden und höhnischen

Blide verfett. Auf einem fünften begaffen | Studium ber Ratur zuruchgehalten und in

Landlente mit stumpsem Brüten eine Grab- seinen Greisentagen ihm noch einige ernste platte mit der Figur Polichinells n. s. w.; Aufmerksamkeit widmend, wie diese Blätter



Abb. 72. Aus bem Rabierungschling: Schergi bi Phantafia.

es ift ein Herensabbath voll phautastischen Baubersputs und Abentenerlichkeit, wie sie nur einer überreizten Phantafie entspringen mag. So lange vom unvoreingenommenen

beweisen, hat Tiepolo eine narkotische Wirfung davon auf feine muden Ginne nicht bekämpfen können, - ihm find die Ginfälle wirr durch den Kopf gefahren und haben

ichtieftlich bas Tagesticht gefunden, ehe sie bisher zu teil gewordene Vergeffenheit nicht ausgereift waren. Tropbem bleiben diese verdienen. — -Blätter, welche von Gona inspiriert find Tiepolo sollte die Beimat nicht wieder-



Abb. 73. Que bem Rabierungerpline: Schergi bi Bhantafta.

vielleicht auch dem modernen frangöfischen ichneller Tod im Bett, und er fand fein

und auf Delacroig weitergewirft haben und sehen. Um 27. Marg 1770 ereilte ihn ein Madierer Rops nicht unbefannt geblieben Grab in der Martinsfirche. Sein Sohn find, merkwirdige Sachen, welche die ihnen Lorenzo blieb in Spanien und sein weiteres Schickfal ist bis auf die Renntnis einiger | Tiepolos Frau Cecilia überlebte ihn um Radierungen unbefannt, Domenico dagegen nenn Jahre. Die Familie feste sich nur



Mbb. 74. Aus dem Radierungschtlus: Echergi di Phantafia.

eilte sogleich nach Benedig zurud und scheint in Domenico fort, in dessen beiden Toch-mit seiner Familie noch längere Zeit ge- tern dieser Zweig indessen ausstarb. Eine meinsam in S. Fosca gewohnt zu haben, eigentliche Schule hat Tiepolo nicht hintertassen. In Würzburg waren ihm Georg Anton Urland, Christof Fasel aus Ochsensurt, der sogar mit nach Lenedig ging, Johann Zick aus Ottobenren gefolgt, aber ohne nennenswerte Resultate. In Lenedig selbst seste nur Domenico, der ganz in der Art des Laters weniges schuf und noch als Urheber einer sehr liederlich behandelten Radierungssotge, der "Flucht nach Raypeten," befannt geworden ist, die Schule sort und starb erst 1804. — Mit Tiepolo, "dem letzten Lenezianer großen Stils,"

war die specifisch venezianische Renaissancebewegung in ihrem letten baroden Austäuser nach nochmaligem hellen Aufglänzen endgültig abgeschlossen, und bald sant auch der überlebte Staat mit seiner ohnmächtigen Gesellschaft in sich zusammen. Und doch sollte Benedig noch mit einem glänzenden Bertreter an der neuen, im natureinsachen Abel der Antife einen Universalstit suchenden Kunst beteiligt sein, denn der bei Tiepolos Tode dreizehn Jahre alte Canova stammt ganz aus der Nähe der Lagunenstadt her!

## Benutte litterarische Quellen:

-300-

Dr. F. F. Leitichub, Giov. Batt. Tiepolo. Burgburg 1896.

G. M. Urbani de Gheltof, Tiepolo e la sua Famigha. Venezia 1879.

3. E. Beijeln in Dohmes Aunft und Rünftler bes Mittelalters und ber Rengeit. Leivzig 1877.

- P. G. Molmenti, Die Benezianer. Deutsch von M. Bernhardi. Hamburg 1886.
  - La villa Valmarana, Venezia 1880.
  - 3. Burdhardt, Der Cicerone, ediert von 23. Bode. 4. Anflage. Leivzig 1893.









## BINDING SECT. OCT 1- 1970

ND Meissner, Franz Hermann 623 Tiepolo

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

